# Unzeigen-Preis:

Bezuge Preis;

pro Monat 40 Pfg. — onne Zustellgebühr, bezogen vierreijährlich Att. 1,25. durch die Post

Poffgetrungs-Katalog Nr. 1661, für Oesterreich-Ungarn: Zeitungspreisliste Nr. 829 Bezugspreis 1 fl. 52 fr.

Das Blatt ericeint täglich Rachmittags gegen 5 Ubz, mit Ausnahme ber Sonn- und Feierrage

Unparteissches Organ und Allgemeiner Anzeiger.

Kernsprech-Anschluß Rr. 316.

(Raddrud fammtitder Original-Artifel und Telegramme in nur mit genauer Onellen-Augade "Dangiger Renefte Radricten" - genauet.)

Berliner Redactions-Burean: Leivzigerftrage 31/32, Ede ber Friedrichftrage, gegensber bem Couttablegebaude. Televhon Amt I Rro. 2515.

Die einipaltige Petitzeile oder derenstaum toftet20#

Beilagegebühr pro Taufend Mt. 8 ohne Poftzufchlag Die Aufnahme der Inserate an bestimmten Tagen fann nicht-verbürgt werden. Für Aufbewahrung von Annuncryten wird teine Garantie übernommen.

Inferaten-Unnagme und Saupt-Expedition: Breitgaffe 91.

Audwärtige Filialen in: St. Albrecht, Berent, Bohnjad, Bütow Bez. Coslin, Carthans, Dirschan, Elbing, Denbude, Pobenstein, Konis, Langsuhr, (mit Peiligenbrunn), Lanenburg, Marienburg, Meme, News, Mementung, Braust, Br. Stargarb, Stadtachiet, Schillis, Stolv, Stolvmunde, Schöneck, Steegen, Stutthof, Tiegenbof, Roppot.

## Fismards Memoiren.

In einem Theile der geftrigen Auflage konnten wir noch ein Telegramm des Wolff'ichen Bureaus im Auszuge mittheilen, das in feiner vollständigen Fassung folgendermaßen lautet:

Stuttgart, 29. Sept. (B. I.B.) Die 3. G. Cotta'fde Buch handlung theilt mit Um geftrigen Tage wurden der 3. G. Cotta'ichen Buch handlung die letten Nachträge des Fürften Bismard gu feinen, ben Titel "Gebanten und Grinnerungen" führenden, fogenannten Die moiren übergeben. Das vom verstorbenen Fürsten eigenhändig durchcorrigirte Dictat ift von Professor Dr. Horft Rohl mit einer Ginleitung und kurgen orientirenden Noten verfeben und wird im übrigen, abgesehen von kleinen Correcturen irriger Daten, Ramen 2c., unverandert und ungefürst ericheinen. Die Ausgabe des Werkes wird im Rovember diefes Jahres beginnen.

Im November also werden nun die wirklichen Memoiren Bismards bei Cotta erfceinen, wie biefe bekannte Berlagsbuchhandlung jett felbst mittheilt. Indirect hat fich alfo doch die fruher einmal aufgetauchte Meldung beftätigt, wenn auch mit einer fleinen Differeng. Damals hieß es, bas Werk werbe im Berlage ber "Union" erscheinen - befanntlich bie aus ben brei größten Berlegerfirmen in Stuttgart bestebende Bereinigung, welcher auch die Firma Cotta angehört -; offenbar murde biefe grundlofe Mittheilung nur deswegen nicht öffentlich bementirt, um eben nicht gleichzeitig erklären zu muffen, bag Cotta allein, alfo au gerhalb des Confortiums, bie Herausgabe privatim übernommen habe. Durch biefe diplomatische Magnahme find alle vorzeitigen Commentare verhütet worden, und fo wird, wenn das vom Fürsten eigenhändig burchcorrigirte, und von Sorft Rohl mit orientirenden Bemerkungen versehene Dictat bes Altreichskanzlers, welches unter dem Titel "Gedanken und Erinnerungen" erscheinen daffelbe in voller Ursprünglichkeit auf ben Leser einwirken können. Die Wahl ber Berlagsfirma und bes Bearbeiters geben die benkbar größte Bürgschaft für eine zuverläffige und pietätvolle Redaction. Nach all dem unerquidlichen Rlatsche, mit welchem Herr Moriz Busch und überhasteter Beise regalirt hat, kann nichts erwünscher gein, als die Cotta'sche Publication, aus welcher Bismards Geist noch einmal lebendig zu uns sprechen, über manche noch dunkle Borgänge neues Licht verbreiten, dabei aber die patriotischen Gefühle des Volkes erhebe nicht ben und nicht verlezen wird. Im übrigen legt die Fassung der verlezen wird aber der Ikanischen Bestung allerdings recht und bei ihr Ikanischen Bestung allerdings recht barftellen wird. Nichtsbeftomeniger werden wir es "Frantf. 3tg." ben fchlagenoften Beweis.

Die heutige Rimmer umfaßt 16 Geiten mit einem ber bedeutenoften Berte bes Sahrhunderts ju thun haben, welches nicht nur reiches Quellenmaterial für die Geschichte ber letten 40 Jahre, fondern auch fpeciell für bie Burbigung ber genialen Thätigfeir bes großen beutichen Staatsmannes geben wird.

## Marine und Colonisation.

Wir wollen nur aus dem Schatten her austreten und unseren Plat an der Sonne einnehmen", so äußerte sich Staatssecretär v. Bülow am Schlusse der legten Renchstagssessision in der Debatte über unsere Erwerbung in China und erntete jubelnden Beifall. Seudem sind Monate verstossen, und es hat sich her-ausgestellt, daß dieser Play an der "Sonne" leider — im Monde zu liegen scheint. Denn was neuerdings aus zuverläffigen Brivatauellen über die Einrichtung und Verwaltung unserer chinefischen Colonie verlautet, über trifft in der That alles bisher Dagewesene. Wir haben ja bereits wiederholt an dieser Stelle auf Grund eigener authentischer Jusormationen über die verschieventlichen Mifgriffe unierer Colonialverwaltung Klage ühren muffen; wir haben die Schwerfälligkeit, ben völligen Mangel an jeder Initiative, die Langsamkeit des Borgehens, die bureaukratische Reglementirerei und dor allem die schrosse Zurückweisung der kaufmännischen Kreise aufeschingen der Colonialvermaltung reichen aber nicht heran an die Leistungen der Marineverwaltung, welcher man aus einer kaum begreiflichen Verkennung der Berhältnisse heraus die Oberleitung über Riautschou übertragen hat. Was vor Kurzem über die Zustände in unserer jüngsten Colonie in die Deffentlichkeit drang, wird jetzt in einem von "Frontsurter Zeitung" veröffentlichten Briefe Efintau nicht nur voll bestätigt, fondern noch weiter ergangt. Diese Mittheilungen bes ernft zu nehmenden Frankfurter Blattes haben weit über die colonialen Kreise hinaus ein derartiges Aufsehen erregt, daß die Regierung sich veranlaßt ge-Auflegen erregt, dat die Kegierung sich veranlagt gesiehen hat, in der "Kordd. Aug. Zig." eine Mittheilung zu verössentlichen, welche ossendar zur Beruftgung und Bezichwichtigung dienen ioll, daßei aber den beslaftenden Angaben der "Frankf. Zig." in keiner Weise entgegentritt. Ueber die von der "Frankf. Zig." mitgereilten Uebelstände in der Colonie wird kein Wort geingt, und ebenso wenig wird das, was am meisten interessivt, nämlich die Entwickelung der Handelsverhältnisse in Stautichou, auch nur mit bem leifesten hinweis in bem jebenfalls amtlichen Quellen entstammenben

Aus diefem Berichte erhellt vor allem die auch von Aus diesem Berichte erhellt vor allem die auch von uns beflagte Thatsache, daß, troß der bereits erfolgten Eröffnung Kiautichous als Freihafen, noch recht lange Zeit vergehen werde, die aus dieser "Regierungs-colonie" ein Hand els platz entstehen dürste. Die Regierung suche die Colonie zunächst auf dem Papier sestzustellen und Borichristen zu erlassen, wie die Colonie dereinst entstehen soll. Landstäufer wurden abgewiesen, die das Land vermessen sie Kodom letzteres jest endlich geschehen und die Regierung sich das Beste ausgesucht hat, soll der eiste Landverkauf am 3. October ersolgen. Auch eine Keihe anderer Masnahmen der in Kiautschou gedietenden Maxineverwaltung sinden in dem Franksutzer Blatte eine ziemlich absprechende dem Franksurter Blatte eine ziemlich absprechende Kritik. So wird getadelt, daß das Vermessungs-detachement erst im April nach Krautschou abgegangen sei, und daß ferner der Hafenbaumeister die Stadt bauen muß, weil der Hoch baumei ster noch in Deutschland weilt. Der Gewährsmann der "Frants. Big." schildert sodann an der Hand von Belegen ein-gehend die großen Schwierigkeiten, welche dem Aufblühen unserer chinesischen Colonie hindernd im Wege stehen. Wie kurdsichtig und verkehrt es gewesen ei, mit beutschem Geld- und Zeitaufwande die alteu chinefischen Städte und Lager in Grand gu feten, geht daraus hervor, daß jetzt alles, was dort steht, weg-gerissen werden muß. Weiterhin bestätigt der Bericht der "Franks. Zig.", daß das Alima in Kiautschon dei dem schrossen Wechsel zwischen tropischer Hite und naßkatter Witterung auf den Gesundheits ungünstigem Ginfluf ustand Darmerfrankungen feien an ber Tagesordnung, das Lazareth sei bedauerlicherweise völlig unzureichend und eine Apotheke sei überhaupt nicht da. Auch sehle es an Holzhäusern und Baracken zur Unterbringung der Officiere und Soldaten. Als Mannschaftszimmer für die Soldaten werden die Häuser in den chinesischen Aagern verwandt, in welchen die Soldaten zu 10—20 Mann eingepfercht sind. Betten giebt es nicht, die Soldaten schlafen in Hängematten, und 2 kleine Lücher, welche weder Luft noch Licht geben dienen als Fenster. Daß die Soldaten alles Mögliche thun, um diese verpesteten Räume zu meiden, ist erflärlich, und so befestigen fie im Höhenlager lieber ihre Hängematten zwischen den Bäumen oder lagern

Gang besonders bezeichnend für die Beurtheilung Sanz bezonders bezeichnend jür die Beurtheitung der Colonifirungsfähigkeit unserer Verwaltung ist die Thariache, daß Kiautschou überhaupt als ein fleiner Poolige in fleiner Au bevormunden wird, welcher die Bewohner zu bevormunden ucht. Jeder Neuankommende muß innerhalb 24 Stunden polizeilich gemeldet werden; das Baden ohne Badehoien und das Umherlaufen von Hunden ohne Maulkord ist verboten, so daß den chinesischen Kunden, das Maulkord ist verboten, so daß den chinesischen Sunden, das Maulkord ist verboten, das den dinesischen Hunden, da es Maulförbe dort überhaupt nicht giebt, die Schnauze mit Bindfaden zusammen-gebunden werden muß. Diese Chikanen gebunden werden muß. Diese Chikanen der Behörben haben eine allgemeine Entmuchigung großgezogen, welche für die Aufschließung der Colonie

von den ungunftigften Folgen begleitet fein muß. So erweift fich benn abermals, daß ber Mangel an Colonisationstalent und bie geringe Gahigfeit, uns

Mahnungen ber unabhängigen Preffe. Am 24. October tritt der abermals in seiner Mitgliebergahl vermehrte trif der abermals in seiner Mitglieberzahl vermeyrte Colonialrath zu seiner 5. Sitzungsperiode zusiammen, welcher der neue Director der Colonialabieilung Dr. v. Buch fa zum ersten Male präsidiren wird. Wenn auch dieser Versammlung eine ganze Neiße von Männern bedauerlicherweise sehlt, die wir gern dort gesehen hätten, so werden sich doch, hossen wir, Persönlichkeiten sinden, welche bei der Kerathung der Schutzgebiete die Miktsände. die sich Etats der Schutgebiete die Migstände, die sich in unserer Colonialverwaltung herausgestellt haben, rüchaltlos zur Sprache bringen und der Regierung entsprechende Abwehr- und Vorbeugungsmaßregeln ans entsprechende Abwehr- und Borbeugungsmaßregeln ans herz legen werden. Den Herren Geheimräthen in ünferen Regierungsämtern muß endlich einmal von einer Seite, die geeignet ist, ihnen soweir das überhaupt möglich ist, deipert einzuslößen, deutlich klar gelegt werden, daß die gegenwärtige Entwicklung unserer überseichen Politik sich nicht nur zu den oft geäußerten Wünschen unseres Kaisers, sondern auch zu den überse eischen Frieder Antereisen des Bolkes in stärftem Gegensaß besindet.

## Bur Drehfus-Affaire

liegen Nachrichten, die irgend einen wesentlichen Fort schrift der Revision bedeuten, nicht vor. Die Revision ist jest auf ein Geleise überführt, das sich unter Umfänden doch noch vielleicht als ein todtes erweift. Schwierigkeiten treten der Revision, wie schon gestern be-warft in genügendem Umfange entgegen. Jedenfalls merkt, in genügendem Umfange entgegen. ist jest ein Auhepunkt in der Revisionsangelegenheit eingetreten. Wie wir schon telegraphisch melbeten, follte gestern eine nicht öffentliche Berathung der Criminalfammer des Kaffationshojes, beren Mitglieder telegraphisch einberufen sind, stattfinden, um festzustellen, ob die Stillsstrung der ihr zugegangenen Aufsorderung des Justzministers, das Dossier in Sachen Dreusus; zu prüfen, einwand frei ist. Es verlautet, der Kassachof wünsche, daß er ofsiciell aufgefordert werde, die Acten nicht bloß im Hindlick auf gefordert werde, die Acten nicht bloß im Hindlich auf die Revission, das heißt auf etwaige Verweisung an ein anderes als das Parier Militärgericht zu prüfen, sondern daß der Justzaminister auch die Wöglichkeit einer vollständigen sein unullirung, wie sie gesietzlich vorgesehen sei, in einer ergänzenden Buschrift an den Cassationshof erwähne. Der Cassationshof sönnte zwar auch ohne eine solche ausdrückliche Erwähnung von dem Rechte der Annullirung Gebrauch machen. wahrscheinlich will aber der Cassationshof wissen, od der Minister das Wort Annullirung absichtlich oder zusällig vernied. Die Nichtbeantragung der etwa möglichen Annullirung seitens Sarriens kann vielleicht zu einem Scheitern der ganzen Revision sühren. Nach einer Mittheilung aus Paris verössentlicht der Dreyfas freundliche "Matin" einige Aeußerungen eines nicht genannten Beistigers des höchsten Gerichts. Dieser Richter ist ensschen der Unstäht, daß das höchste Gericht (der Cassationshof) das Wiederaufnahmeversahren nicht anordnen werde. Der Jusiziminister beruse sich ausschließlich auf eine neue

Justizminister berufe sich ausschließlich auf eine neue Thatfache; eine neue Thatfache im Sinne des Gefetzes fei aber nicht vorhanden; hätte Sarrien die Aushebung des Urtheils wegen der leicht zu beweisenden Mittheilung 

## Helden der Pflicht.

Von Nina Mente.

59)

(Nachdrud verboien.)

(Fortfetung.)

"Berzeihung, Fräulein Jabella," fagte fie, sich bem jungen Madchen schnell nabernd, "ich ließ mich pon bem wundervollen Wetter verleiten, meinen Spaziergang über die gewöhnliche Grenze auszudehnen. Hoffentlich haben die Herrschaften nicht zu lange auf mich gewartet!" Gie reichte ihr mit einem berg gewinnenden Lächeln, in dem fo etwas wie eine leife Abbitte für das Berfäumniß lag, den Strauß lieblicher Feldblumen, welchen fie in der Sand hielt

"Belch' liebliche Blütheu!" Isa griff nach dem kleinen Strauß und betrachtete ihn mit entzuckten Bliden. "Feldblumen find mir immer bas Liebfte, fie haben fo etwas Reines, fo etwas feusch Unbe-

rührtes! Sieh nur, Onkel, welche Pracht!" "Birklich, jehr niedlich! Und gewiß von lieber Dand gepflückt, nicht wahr, mein Fräulein?" warf der alte Herr mit sarkastischem Lächeln dazwischen. "Mich wundert nur, daß Gie die Blumen fo leichten Kaufes fortgeben. Solche Spenden pflegen junge Damen doch meift febr forgfältig aufzuheben und als getrodnete Reliquie in bem verborgenften Sach ihres Schreibtisches aufzubewahren !"

Tödtliche Blaffe bedeckte Sja's Geficht bei diefer fnöttischen und fehr wenig tatrollen Bemerkung ihres Onfels, ein Zug von Schmerz legte sich um die feinen, wie zum Schrei geöffneten Lippen, und langsam ließ jie die Blumen, welche sie noch eben bewundert hatte, zu Boden gleiten.

Frina blickte erstaunt von einem zum andern, ihr war die Unspielung Herrn Bernanth's unverständlich noch unversiändlicher aber die feltsame Beranderung

in dem Gefichte Giabellen's. "Ich verstehe Gie nicht, Herr Bernatty," fagte die elegante Gestalt des alien Herrn, "die Blumen mit einer Pflückte ich auf meinem Spaziergange für Fräulein Zimmer.

Mitfchfoweta, die, wie ich weiß, die Feldblumen fehr liebt!"

"Birflich?" fragte herr Bernatty höhnifch, "und gang allein ?"

"Allein! Wie kommen Sie auf die Frage?" "Om! Wie man auf jede andere Frage fommt.

Herr Ortostow hat Sie dieses Mal also nicht begleitet ?" Etwas wie Berftandniß bammerte in bem Gesichte Frina Michailowna's auf, nun begriff fie auch Ifa's eltsam verändertes Weien! Also so groß war ihr haß, daß fie nicht einmal Blumen, die er möglichen-

falls gepflückt hatte, berühren mochte. Urmer, armer Boris!" "Ich habe Herrn Ortoftow bei meinem Austritt aus dem Saufe flüchtig geiehen, wir begrüßten uns, wechselten ein paar Worte, und ich fah ihn den Weg gur Fabrik einschlagen. Uebrigens, herr Bernanty,

glaube ich, gehört es gar nicht hierher und kann gand gleichgültig fein!" "Qui s'excuse, s'accuse," murmelte herr Bernatty, Frina beobachtete feine Borte nicht weiter. Mit Diefem Menichen, der ihr vom erften Augenblide an nicht fympathifd gewesen war, fich in ein nuglojes Bortgejecht einzulaffen, widerftrebte ibr. Sie budte fich ichnell und hob bie migachteten Blumen vom Boden auf. Dunfles Roth war bis hinauf in ihre Stirn getreten, als fie fich wieder aufrichtete und mit liebevoller Sorgfalt bie zarten

Blüthen ordnete. "Sie erlauben gewiß, gnädiges Fraulein, daß ich mich auf einen Augenblick auf mein Zimmer zurucksiehe," wandte fie fich formell an Ija, welche an ein Jenster getreten war und der furgen, aber peinlichen Scene feine weitere Aufmerksamkeit zu schenken chien, "ich möchte meine verftaubte Toilette fur ben Mittagstisch in Ordnung bringen."

Als Jia nur ftumm nickte, verließ fie mit einer "Ich verstehe Ste ling, ber die sie größtentheils allein unternahm, da Jia selbst Stelle jenes Mädchens zu sein, seiner Stimme zu

betheiligte sich durchaus nicht am Gespräch, Herr anziehend sein mochte. Lag darin etwas Unrechtes ? gesett, und Lew, der von alledem nichts begriff, Welt, nichts davon merken und bemühte sich nach Ende näherte, athmete Jeder erleichtert auf. Herren zogen sich zu kurzer Siesta auf ihre Zimmer gurud. Ita entschuldigte fich mit Kopischmerzen und entließ ihre Gesellichafterin für den heutigen Rachwelchem man fonft nach dem Nachtisch noch ftunden-

In ihrem einsamen Zimmer fampfte Ifa, im Zwiespalt mit sich selbst, einen harten Kampi. wußte, daß Frene Unrecht geschehen war, fühlte das grundloß Berletende ihres eigenen Benehmens gegen um durch ein freies, offenes Wort das Migver-Tadelnswerthe ihres Berhaltens eine Stunde vorher durch ihr Schweigen sich einverstanden mit jener hählichen Verleumdung erklärt, die ein so unsauberes Licht auf ein vielleicht harmlojes und reines Berlofen Wesen, die an einer leichtfertigen Liebeständelei

Das Mittageffen wurde ziemlich einfilbig ein- biefes wiederholte Begegnen eine Bekannticaft genommen, Jia war zerstreut und wortkarg, Frene knüpite, die für beide Theile gleich angenehm und Bernatty hatte ein ironisch-überlegenes Geficht auf- Durfte foldem Bujammentreffen zweier Menichen, die sich bei dieser Gelegenheit an harmlosen Gesprächen wunderte fich im Stillen, ließ jedoch, als Mann von ergogien, gleich die Bedeutung verabredeter Busammenkunfte untergeschoben zu werden? Konnte Kräften, die fich überaus träge binichleppende Unter- fie von Frene verlangen, daß fie in ihrem einsamen, haltung in Gang zu halten. In dem kleinen Kreise wenig gaftlichen Sause nicht Berlangen nach regerem der Hausgenoffen herrschte eine peinliche, gedrückte Gedankenaustausch mit einem Menschen fand, Gedankenaustausch mit einem Menschen Stimmung, und als die Mahlgeit fich endlich ihrem der ihr feelisch naber ftand als fie und ihre Saus-Die genoffen?

Und wenn die Beiden aneinander Gefallen fanden, wenn - ein dunkles Roth, das gleich barauf tiefer Blaffe Plat machte, farbte die fiebernde Stirn der mittag, und bald lag das weite Speifegimmer, in einfam Sinnenden -, wenn fie fich lieben lernten, durste sie sich darüber mundern, hatte sie ein Recht, lang zusammenzubleiben pflegte, ftill und ver- es ihnen zu wehren? Bielleicht liebte Frene diefen ftattlichen Mann mit bem ernften, fast ftrengen Antlitz, er erwiderte zweisellos ihre Reigung, wer hatte fie nicht lieben follen? Und weil fie fich liebten, diese beiden Menschen, die für einander geschaffen zu fein ichienen, hatten hamifche, miggunftige Augen ie und war doch nicht im Stande, zu ihr zu geben, Diese Liebe an's Licht gezerrt und einer kalten, berglofen Kritit unterworfen, die das Beiligfte, mas jene ftandniß zu losen und auszugleichen. Das ganze bejagen, zu besudeln ftrebte. Und die Jabella Mitschowska, die immer gerecht zu sein glaubte, hatte war ihr flar. Unftatt das junge Madchen gegen ben in die Lafterung diefer Miggunftigen eingestimmt tactlosen Ausfall Onkel Joseph's in Schutz zu oder doch wenigstens durch ihr Schweigen ihre Zu-nehmen, hatte sie ihn stillschweigend geduldet und stimmung erklärt! Wo war ihr unbestechliches stimmung ertlärt! Wo war ihr unbestechliches Gerechtigfeitsgefühl, wo ihr icharfer, alles fichtender Berftand geblieben? Satte fie aus Feigheit geichwiegen, oder hatte die Saat bes Migtrauens fo hältniß zweier Menschen wersen kann. Frene, das schnell in ihrer Seele Wurzel geschlagen? Nein, o wußte sie ganz genau, davon war sie im Grunde nein! Ihre kühle Ruhe war dahin, unwiderruflich ichnell in ihrer Seele Burgel geschlagen? Rein, D ihrer Seele überzeugt, gehorte nicht zu jenen gedanten- bahin, ein Chaos widerstreitender Gefühle in ihrer Bruft, ein Strom brennender Schmerzen eine Gluth Gefallen finden konnten. Es war ja möglich, ja es thörichter Gedanken und Buniche, eine heiße, qualwar wahricheinlich, daß sie auf ihren Spaziergungen, volle Sehnsucht, ein wahnstnniges Berlangen, an der mit einem ironischen Lächeln erwiderte, eilig das sücht gern an ähnlichen Ausstügen zu Fuß be- lauschen, aus seiner Hamen zu empfangen, Zimmer.

Aber auch für ben Fall, daß ber Caffationshof gur Anordnung des Revisionsversahrens kommt, wird noch Underdnung des kednschensberingrens rommt, wird noch viel Wasser die Seine hinabsließen, ehe das neue Urtheil, wer dessen Aussal man ja noch nicht das Geringste voraussagen kann, gefällt wird. In Parisift man allgemein der Ansicht, daß, wenn das höchste Gericht eine neue Untersuchung mit Zeugenvernehmungen für nöthig erachte, das Urtheil nicht im November, kann ein Kannar, nöchten Sehres merde sondern faum im Januar nächsten Jahres werde gefällt werben fonnen.

Dem Berurtheilten auf der Teufelsinsel ist natürlich bisher, wo das Schickfal des Revisionsantrages noch nicht entschieden ift, noch teine Mittheilung gemacht worden. Bird die Revision vom Cassationshose genehmigt, so soll Dreysus allmählich und mit aller nöthigen Borficht von den Aussichten, die fich ihm eröffnen,

in Kenntniß gesetzt werden. Die Wartezeit dis zur Entscheidung des Cassations-hoses vertreiben sich die Pariser und London der Sensations-Blätter mit "Enthüllungen" So haben die Londoner "Daily News" sich angeblich von ihrem Bariser Correspondenten einen wahren Schauerroman über die Betheiligung Deutschlands an der Dreysus-

affäre erzählen laffen.

affäre erzählen lassen.

Wir entnehmen dem "Bericht" das Hauptjächlichsie:
"Ungefähr Mitte December 1894 richteie Graf Münster
einen eingebenden Bericht an den deutschen Kaiser über die
Drepins Ungelegenheit. Dieser Vericht, der an den Kaiser
perjönlich gerichtet war, wurde, in einen besonderen Priesumichlag gehüllt und mit dem Siegel der Botschaft verschen,
in die Depeschentasse gestecht und dem gewöhnlichen Courier
übergeben, welcher ihn nach Berlin besördern und im Answärtigen Umte abgeben sollte. Das Schriftstäc wurde
auf französische m Boden aufgefangen, bei
eleeirischem Lichte photographirt und wieder in
den Briefumschlag und in die Tasche gestecht. Darauf erreichte es den Kaiser ohne den geringsten Kerzug. Vehrere
Tage später erhielt die Berliner Geheim polizet
von ihrem Brüfseler Collegen die Rachricht, daß sich ein
photographirter, an den Kaiser erstatzeter Bericht in ben reichte es den Kaiser ohne den geringiten Kerzug. Wehrere Tage später erhielt die Berliner Geheim polizei von ihrem Brüsseler Eollegen die Rachicht, daß sich ein photographirter, an den Kaiser erhatteter Bericht in den Hotographirter, an den Kaiser erhatteter Bericht in den Hönden des französitschen Kriegsministerium bekönde. Als man in Berlin aus den Angaben der Brüsseler Polizei über den Indalt des Schreibens die Michigseit dieser den Indalt des Schreibens die Michigseit dieser den Indalt des Schreibens die Michigseit dieser den Undalt des Schreibens die Michigseit dieser den Kopitalischen. Die Scene, welche sich ungesähr am 1. Januar 1895 im Elysse zurug, war ganz anzerordentlich. Easimir Porier war von der Enchstütung des Grasen Michiger völlig überwältigt und verlor fast den Kopf. Erstammelte Entschildigungen und gab sein Ehrenwort als Staatsoberhaupt, daß er in keinerlei Berbindung mit solchen Handlungen siehe. Er veriprach seinelm Kinstu und seinen Andersung, den Gras Münster woch die stehen Abend durch einen Sondercourier nach Berlin sanden, um so etwas in Jukunst zu verzindern. Ein Bericht über diese Unterredung, den Gras Münster noch am selben Abend durch einen Sondercourier nach Berlin sander, wurde gerade so wie der erste ausgesangen. Da sprach sich sich siehen Abend durch einen Sondercourier nach Berlin sander, wurde gerade so wie der erste ausgesangen. Da sprach Gras Münster eines Abends volzsich im Elysse vor. Es war am 12. Januar 1895. Er erklärte Derun Essimir Porier, daß Deutschlas im Elysse vor. Es war am 12. Januar 1895. Er erklärte Derun Essimir Porier, daß Deutschlassen erschlichen sich der mer den Englich es Aussischen geben werde, indem in Frankreich sollten mit Frankreich lebt, von der Jand weise Abend mit Frankreich lebt, von der Jand weise. Ich mit miederlegte. Das französische Rublicm verschlasse seinen Mazischen der Merennichten Derzens, nicht einmal wieder sein und verdennter Berzens, nicht einmal wieder sein und der Dennirenten derner einen Aberlinke Bertinn aus der Freiben Sit in

möglich, daß ber gum Courierdienft beftimmte deutsche Officier den mit dem Botschaftssiegel verschlossenen Depefchentoffer auch nur einen Augenblid follte aus ben

Augen gelassen haben. Die "Nordd. Alg. Itg." hat benn auch bereits ein Dementi veröffentlicht. Eine zwelte "Enthüllung" bringt die Londoner "National-Review". Dort heißt es in einem Aufsat über die Dreysus-Ungelegenheit:

über die Drenfus-Angelegenheit:
"In Berlin glaudt man, daß zweimal in der deutschen Botischaft in Paris eingebrochen wurde, um Beweismaterial gegen Drenius zu bekommen.
Das erste Mal gelang der Kaud. Schriftstücke wurden gestohlen, copirt und dann zurückriftattet. Beim zweiten Mal wurden die Diebe unglücklichernetig gefaßt. Ihre Geständissie verwicklern hochstehende Perionlichkeiten, die sich sonst nicht unter hochstehende Perionlichkeiten, die sich sonst nicht micht nicht den zu befassen psiegen, in die Angelegenheit. Deutsches Gebiet war verletzt worden. Sine kampflustige Wacht hätte einen "casus belli" darin gesunden. Wer Deutschlauf ist friedliedend."

Weniger hochpolitisch, aber nicht uninteressant sind bie wohl auf Wahrheit beruhenden Mittheilungen der Pariser "Droits de l'homme" über die Art, wie Oberst Gewahrsam. Bicquart im Gefängniß behandelt wird. Die Wärter dürsen nicht mit ihm sprechen. Er erhält kein Buch, weder Time noch Feder, keine Briefe. Er wird noch gemeldet: Die Königin war von Mitternacht darf keinen Besuch empfangen. Der Bertheidiger darf bis zum Eintritt des Todes bewußtlos. Nur hie und andauernd nicht zu ihm. Bis Donnerstag ist er noch da erwachte sie auf einige Augenblice und flüsterte unverkein einziges Mal verhört worden.

bot! Bas half es, daß fie fich fagte, diefe Liebe fei Wahnsinn, sei Verbrechen, was half es, daß fie ihren Nationalstolz, ihre Batersandsliebe zu Hise gegen den Feind in ihrer Brust aufries? Zu spät das Alles, zu spät! Die Polin hatte dem Weibe Platz machen mussen, und das Weib behauptete ihr Necht, trot aller Ginflufterungen ihres Berftandes, beffen Stimme immer mehr und mehr von der allgewaltigen des Herzens übertönt wurde. Unmerklich war das alles geichehen, und ungemerkt hatte bas Geheimnis ihrer Seele vielleicht noch lange in den Tiefen ihrer Brust geschlummert, wenn nicht der heutige Tag ben Schleier, den fie forgfältig daraber gebreitet, mit einem einzigen, unbarmbergigen Ruch gerriffen hatte. Da lag es aufgedeckt, und da war fie erwacht, die heiße, glühende Gifersucht, ber Damon, der ihr bie Bunge band, als man bas Madchen, dem er fein Berg geichenft, beleidigte! Qualvolles Stohnen entrang fich ihrer Bruft. -

D, warum hatte fie damals in den Willen des sterbenden Baters gewilligt!

Damals war es noch Zeit gewesen, diese Leiden-schaft, die ihre Wurzel bereits in ihr Herz zu schlagen brohte, zu bekampfen. Gie hatte inftinctiv die Gefahr geabnt, die ihr von jenem Manne mit den ernsten, braunen Augen drohte, deren Blick fie fürchtete und erfehnte, nun war es zu spät - zu fpat! Sie tonnte nur eins, fich felbft überwinden, entjagen — sie mußte es ja — und ihn der anderen, Glücklichen, gonnen! Go follte, fo mußte es fein, aber das qualvolle Beh, welches biefes gran ame Muß bereitete, war da und wollte befampft werden, mit dem Aufwande aller Willenstraft, die sie besaß. Sie, die Polin, hatte auch fein Recht ihr Berg an ihn, den Ruffen, zu hängen, es war wie ein Hohn des Schickfals, daß diese Leidenschaft trotz alles Widerstrebens, trot aller ängstlichen Vorsicht dennoch in ihrer Seele erblüht mar, nun mußte fie von dort ansgerottet werden, gang, bis auf die Wurzel, ehe an den deutschen Botichafter richtete, vor der Sochzeit überhaupt Jemand etwas davon ahnte. D, fie mare bes Grafen herbert Bismard. Er fagte in Diefer gestorben vor Scham, wenn in dieser Stunde der Beziehung einmal: Berzweiflung ein unberusenes Auge in ihr Juneres geblickt hätte!

(Fortsetzung folgt.)

## Politische Tagesübersicht.

Unscre Neichssinanzen. Für die ersten fünf Monate (April dis August incl.) des laufenden Rechnungsjahres sind die Einnahmen an Jöllen und Berbrauchsssteuern nun amtlich veröffentlicht. Sie geben den aller günstigsten Ausblick. Die Erträge sind in der angegebenen Zeit ungleich rascher gewachsen laß in derielben Periode des Vorjahres. Die Steigung beträgt 22½ Millionen oder rund acht Procent. Benn diese aufsteinde Bewegung für den Kest des Johres diese aufsteigende Bewegung für den Kest des Jahres anhält, so würde sich ein Plus von ca. 55 Millionen ergeben. Es muß freilich bemerkt werden, daß auf die Periode des Vorjahres der Rückgang der Getreides einfuhr, auf die diesjährige die Zunahme des Getreide importes Einfuh geübt. Wie diese Handelsbewegung und Zolleinnahme während des jetzt begonnen neuen Erniejahres noch influirt werden mag, läßt sich natürlich nicht vorausbestimmen. Aber gesetzt auch den Fall, daß das Wachsthum der Ginnahmen unserer Reichscasse sich in den ausstehenden sieben Monaten verlangsamen überschritten werden. Denn im Etat sind diese zu richten. Einnahmen ca. 30 Millionen unter dem vor jährigen Ergebnisse veranschlagt und dieses letztere nageren Jahre noch in weiter Ferne liegen.

Hachr.", das langjährige Organ des Fürsten Bismard, das auch jetzt noch zur Familie Bismard Beziehungen unterhalt, den Plat an, der ihm von uns und de gesammten übrigen nationalen Preffe bereits zuerfann Das hamburger Blatt veröffentlicht einen Artitel

gesammten übrigen nationalen Presse bereits zuerkannt ist. Das Hamburger Blatt verössentlicht einen Artikel in Sachen Busch, worin es u. a. heißt:
"Bou einigen Blättern wird nach scharfer Verurtheisung der Buschischen Berössentlichungen die Frage aufgeworfen, wie Fürst Bismarck mit einem solchen indisereten und indiaternen Mann habe in Bedebung stehen können. Bir bewerken dazu, daß Herr Lusch dies Beziehungen lediglich gothar Bucher verdantke, dem Fürst Bismarck sederzeit unbedingtes Vertrauen schenkte und der sich seinerseits in Herrn Busch, eros mehrsacher Warnungen, stückte. Busch war mit Lothar Bucher, soviel wir wissen, in früheren Jahren außerhalb Deutschlands befannt geworden, und nach unseren Informationen war seine Berusung 1870 ind Hautguartier als publicissischer Mitarbeiter des mobilen Auswärtigen Amtes durch Bucher veranlaßt worden. Gbenso verhielt sich die Sache nach der Entlassung des Hürken. Lothar Bucher war damals mit dem Ordnen der Papiere betraut, und da er diese Arbeit, namentlich wegen seines gichtischen Leibens in den Fingern, nicht allein bewältigen konnte und eines Gehlisen bedurfte, wählte er Herrn Busch dazu aus, obwohl ihm von Mitaliedern der spielischen Demältigen konnte und eines Buschlässer wersten der spieligen wurden. Bucher wollte diese Zweisel nicht gelten lassen, behauptete vielmehr, daß sie auf Wissgunft berruhren und das Busch vollkommen treu und duverlässig setzen kate, so mirde er hei seinem ausgeprägen Sinn für Redlichkeit, Discretion und Anskand, sowie dei seiner kungenblick zögern, sie aufs Schärsste du verurtseilen und av bekennen, daß er sich in Busch getäusch habe."

Der Kaiser von China dürste, wenn er noch nicht tobt ist, doch nächstens sterben. Man verlucht ietzt schon

Der Kaiser von China dürste, wenn er noch nicht todt ist, doch nächstens sterben. Man versucht jeht schon officiell die Bevölkerung im Reiche der Mitte auf dies Ereigniß vorzubereiten, indem man constatirt, daß sich das Besinden des Kaisers verschlechtere. Der Lad des Kaisers wird die Lage nicht beeinflussen, da die Thronssolge schon geregelt ist. — Der dritische Gesandte Macdonald wurde im Tsung-li-Pamen von Li-Pung-Tichang über die Beheutung der Klatten. Tichang über die Bedeutung der Flotten-Concentration im Golf von Petschilt befragt. Er erklärte, sie sei "zum Schutze der britischen Interessen" vorgenommen. "Daily Mail" berichtet aus Chesov, daß Li-Hung-Tichang den Tjung-li-Yamen gebeten habe, ihn zu beschützen. Der Zustand des Kaisers sei hoffnungslos. Sein Ableben werde stündlich erwartet.

Sin Attentat auf den König Carol von Rumänien soll geplant gewesen sein. Die Polizei in Orsova verhaftete ein Mitglied des internationalen Anarchismus, welches angeblich nach Rumänien entfendet wurde, um den König zu ermorden. Der Berhaftete nannte sich zuerst Milan; es wurde bei ihn ein, wahr-scheinlich salscher, auf den Namen Milos Demetrovics lautender Vaß vorgesunden. Bisher konnte seine Staatsangehörigkeit nicht festgestellt werden, seine Muttersprache Muttersprache scheint deutsch zu sein. In Schachtel wurden bei ihm ein Giftsläschen, Dolche und einige verrostete Nägel vorgesunden. Berhaftete verbleibt bis auf Weiteres in Orsovg in

ständliche Worte. Der König blieb den ganzen Tag im 12.

in den ausstehenden sieben Monaten verlangsamen des Beschlusses betraut. Ferner wurde beschlossen, in jollte, so wird der Etarsansatz der Zölle und der Frage des jüngsten deutschern glischen Versuchen Verstrauchssteuern doch unzweiselhaft erheblich trages eine Eingabe an den Reichskanzler überschen. Denn im Grot und diese vielten

Ausland.

Nugland. Waricau, 28. Sept. Hier fander vorgestern nachts mehrere Durchjuchungen ftatt, wobe gahlreiche vom Londoner Central-Comitee veröffentlichte Flugschriften, enthaltend das (von uns bereits als apolryph gekennzeichnete) geheime Sutachten des Generalgouverneurs Imeretinsky über die Zustände in Congrespolen an den Zaren mit Anmerkungen des Zaren gefunden wurden. Es wurden einige Versboftungen versonsten einige Vers

gaftungen vorgenommen. England. London, 29. Sept. Nach einer Depesche des "New York Herald" aus Kingston auf Jamaika haben sich die Mestizen in dem Küstengebier em pört und sich der Grundstücke der Engländer bemäcktigt, welche in die Stadt fliehen. Die Regierung trifft Magregeln, um die Unruhen zu unterdrücken.

Marine.

Kiel, 29. Sept. Das Torpedoboot "S 85" iff beute hier eingesichleppt und an die kaiserliche Werft gebracht worden. Laut telegraphischer Meldung an das Ober-Commando der Maxine ist S. M. S. "Habicht,", Commandant Corv.-Capitän Schwarzscoff, am 27. September in Totonou, am 28. September in Lagos eingetrossen und am 29. September von da nach Fernando Po in See gegangen. S. M. S. "Mars" ist am 28. September von Kiel in See gegangen. S. M. S. "Rhein" ist am 28. d. in Traveminde eingestrossen und beabsichtigt am 30. d. von dort wieder in See zu geden. S. M. S. "Na e. "Na a" ist am 28. d. in Sperneft eingesten. S. M. S. "Na S. "Na a" ist am 28. d. in Sperneft einselben. S. M. S. "Na a" ist am 28. d. in Sperneft einselben. gehen. S. M. S. "Dlg a" ift am 28. d. in Sheerneh eingetrossen und beabsichtigt am 29. d. wieder in See 311 gehen. S. M. S. "Schwalbe", Commandant Corvetten-Cavitän Höpner, ist am 28. September in Laurenco Marquez angekommen und beabsichtigt am 2. October nach Kapstadt in See zu gehen.

Das dentsche St. Leger.

(Bon unjerem Berliner-Bureau.)
Nichts carafterisir jo dentlich den Schluß der Saison wie das Herannahen des letzten classischen Kennens für den Derbyjahrgang, das St. Leger. Wie disher, so hat auch diesmal dan no ver das Borrecht, die letzte, abschließende Prüsung unserer Dreijährigen auf seinem Programm au sehen, und auf dem grünen Kasen der durch Keitersinn so ausgezeichneten Städt wird sich am Montag sicherstich ein binnbewegtes Bild abspielen, nichtsdem sonitäglichen Treiben nachgebend, mit welchem das zweitägige Meering am L. Detoder einsetzen wird.

Hür das mit 30 000 Mf. dotirte deutsche St. Leger sommen voraußsichtlich vier Kered an den Start. Erstens der heiße Favorit, nämlich der Eradizer "Vollembergs "Nitosia", Fürst Hohenhole's "Bolten huh", und Mr. Johnsons "Schneehattan". Nach aller disher gezeigter Horm sieht das Kennen wie ein gutes Ding sür "Bolmond" aus, dumal der "Chamantsohn" noch vor acht Tagen im Hertesled-Kennen zu Hopppegarten gezeigt hat, wie vorzüglich er auf dem Posten ist.

vordiglich er auf dem Posten ist.
Neben diesem Clou des Meestings der Leinestadt siehen noch sehr ansehnliche andere Events auf der Karte der zwei Trge. So ist das Prüfungsrennen sür zweisävige mit dem hüdschen Preise von 4000 Mt. ausgestattet, 5000 Mt. dringt das v. Podd bie lest i Jagd en nen dem Sieger ein, und das siers recht betiebte Antagoniste dan die apiogar 6000 Mt. — Schliehlich sei noch das Große Hannes versche Armee-Jagd nennen von 4000 Mt. hervorgeboben.

Die Berbftfaifon bes Berliner Sinberniffports wurde gestern in Carlshorft erössner. Da die Bahn sast zwei Monate Ferien gehabt hatte, war der Besuch schr start, roth des kibken, regnerischen Herbestwerters. Die lange vermisten Gösse, die Garde-Cavallerie-Historie, hatten sich jehr gablreich eingefunden. Bedeutende Events standen nicht auf der Karte und mehr als 2000 Mark war keins der Rennen dottet.

Nennen dottet.

1. Hunters-Flach-Nennen. Preis 2000 Mark. Handicap.

Dift. 4000 Meter. Hen. N. G. Binding's br. B. "Holmesse" (Gr. S. pehndorff) 1., Hen. H. G. Eggers' dr. St. "Village Maid" (Bei.) 2., Nittm. v. Willich's (3. Gde.-Ut.) dr. B. "Volandsec" 3. Tot.: 46:10. Plat: 26, 64, 28:20.—2. Preis von Langeburg 1500 Mark. Hürden-Nennen. Dift.

meinte der Fürst humdrod:
"Der alte Talbot (in Schillers "Jungfrau von Orleans")
wird eigentlich immer misverstanden. "Mit der Dummheit fämpfen erter selbst vergebens" sagt er. Die Leute meinen mmer, de solle heißen "Gegen die Dummheit". Aber das ist falsch. Ett der Dummheit, wenn sie auf unserer Seite steht, kömpfe man umsonst. Kicht contra, sondern eum. Das eine einen viel hesseren Siun".

Bu ber Manövergeschichte

aus der Apothefe zu Bergkirchen ist noch hinzu-zusügen, daß der Herr, der zuerst vor der Apothefe erschien, nicht der Kaiser selber, sondern der vorausgerittene Erbarogherzog von Oldenburg Diefer mußte den erften und fraftigften Sturm des westfälischen Unwillens über sich ergeben laffen. Als dann der Apotheter fragte, wer draußen sei, gab der Kaiser, der unterdessen heran gekommen war, die erwähnten Antworten. Mitte der vorigen Woche tras in der Apotheke von Bergkirchen ein Schreiben des Chefs des kaiserlichen Civil-Cabinets ein, in dem Herr v. Bucanus im Auftrage des Kaisers für die diesem erwiesene gastireundliche Aufnahme bedankte und ein Bild des Kaisers mit eigenhändiger Unterschrift sandte.

Ginen entjetilichen Tob hat Mittwoch Nacht der Comtoirift Ludolf Jacobn aus hannover in Burtehude gefunden. Er fuhr mit jelnem Hannover in Augrehude gesunden. Er suhr mit seinem Gespann nach Haufe, und das Fuhrwert gerieth in den Spleth (Wasserlauf.) Jacoby, der unter den Wagen zu siegen kan, konnte sich nicht wieder hervorarbeiten und mußte ertrinken.

Gin Mordversuch ist in der vergangenen Nacht in Berlin in dem Hause Gontardstraße Nr. 4 verübt worden. Der 23jährige Schankswirth Otto Sarra ch hat verjucht, seine 18 Jahre alte Chefrau Margarethe, geborene Matthes, durch Hammers schläge auf den Kopf zu tödten. Die schwerverwundete Frau ledt noch; der Thäter ist gestoßen und noch nicht ermittelt.

Rranfenzimmer. Abends kehrte der Sterbenden auf furze Zeit das Bewußtsein zurück. Sie starb ohne sichtbaren Todeskanupf gegen 5½, Uhr früh. König Christian hielt die Dand der Königin in der seinen in dem Augenblick, als der Tod eintrut. Das Sterbelager wurde alsbald nach dem Hinscheiden der Königin mit Blumen geschnick. Vends sand dem Hinscheiden der Königin mit Blumen geschnick. Vends sand dem Hinscheiden Familie in dem Goldwick. Vends sand dem Hinscheiden Familie in dem Goldwick. Vends sand dem Hinscheiden Familie in dem Goldwick. Vends sand der Königin ruht, ein kurzer Trauergoriesdienst statt. In der Hausen des Sterbescheiden der Königin ruht, ein kurzer Trauergoriesdienst statt. In der Hausen des Sterbescheiden der Königin ruht, ein kurzer Trauergoriesdienst statt. In der Hausen des Sterbescheiden der Königin ruht, ein kurzer Trauergoriesdienst statt. In der Hausen des Sterbescheiden der Königin ruht, ein kurzer Trauergoriesdienst statt. In der Hausen des Sterbescheidenstellten der Königin ruht, ein kurzer Trauergoriesdienst statt und eine Fahnen auf Halbmast.

Deutsches Reich.

Deutsches Reich.

Deutscheiden Reich.

Deutscheiden Raul Anden der Hausen des Sterbeschlichen der Königin ruht, ein kurzer Trauergoriesdienst statt und eine Kolmalische der Königin ruht, ein kurzer Trauergoriesdienst statt und eine Golden kannt der Königin ruht, ein kurzer Trauergoriesdienst statt und eine Golden kannt der Königin ruht, ein kurzer Trauergoriesdienst statt und eine Golden kannt der Königin ruht, ein kurzer Statt von Schlieben der Lieben aus der Königin ruht, ein kurzer Krauerschlieben der Königin ruht, ein kurzer Trauerschlieben der Königin karl Andon weier. Kieften Wellen aus der Königin karl Andon weier. Ein der Königin von Schlieben der Lieben der Keinbard der Königin der Konik karl von der Königin von Schlieben der Lieben der Königin der Konik karl von der Königin von Schlieben karl von Konik karl von Konik karl von Konik karl von Konik karl von Schlieben der Königin der Konik karl von Konik karl von Konik karl

Rennen zu Budapost. (29. September.) October-Handicap. Preis 11 500 Ar. Dist. 1600 Weter. Mr. Newmarter's dr. H., Malteser" 1., Bar. S. Uedirity's br. H., "Janacz" 2., Gr. E. Hungady's F.-St. "Wilful" 8. Tot.: 27: 5. Plats: 52, 60, 75: 25.

Renes vom Tage.

Dolnja-Tuzla (Bosnien). 24. Sept. Sier wurde am Soumabend früh eine M o ham medanert, die 34jährige Saca Tahirovic, durch den Sardievoer Scharfrichter Senirted hingerieten. Mit dieser Hinrichtung fand ein entiestliches hingerreten. Mit dieser Hinrichtung fand ein entiestliches Aussieden erregte, entrollte ein ihrectliches Aumischen erregte, entrollte ein ihrectliches Aumischen erregte, entrollte ein ihrectliches Aumischen Erdendung in grunenerregender Weise zu Tage traten. Die in Bukovie im Bezirfe Dolnja-Tuzla siatrovic, eine Frau von 34 Jahren und Mutter von sins kindern, und deren 18jähriger Sohn Okman Tahirovic überfielen in der Kacht auf den 8. Februar, einige Tage vor Beginn des Kamazzansfestes, ihren jähafenden Satten bezw. Bater Okman Tahirovic und ermord ete nihn. Okman Tahirovic hielt den Unglücklichen seh, während das Wede mit den Racht auf den 8. Februar, einige Tage vor Beginn des Kamazzansfestes, ihren jähafenden Satten bezw. Bater Okman Tahirovic und ermord ete nihn. Okman Tahirovic hielt den Unglücklichen seh, während das Wede mit den Rechten des Uteberfallenen zertrimmerte. Alls die That gesche nur kinder herbet und ringen mit deren Silfe die Leiche des Ermordeten in den Biehstall, wo sie sie verzunden. Nach eine acht zugen demersten die Kachdoarn das Versche des Ermordeten in den Biehstall, wo sie sie verzundten, und der Gendarmerie posten Dolnja-Tajla sire die Angelegenheit noch nicht zurückgeben, um dort zeider zu vervachten, und der Gendarmerie posten Dolnja-Tajla sire die Angelegenheit interesjirt, und ichon durch die ersten Rederen der Gendarmen wurde die Beiche des Ermordeten aufgejunden und der Gendarmen wurde die Beiche des Ermordeten aufgejunden und der Bentwehen intere jür, der als Beretrechen zu vervachten, der nicht von übr selbst nicht mehr zu verbergen sei, behanptete sie, das Verbrechen ein webt auf übre Lusjorderung, aber nicht von übr felbst bein Schlendung; Dien Zahirovic jah, das de Bluttha nicht mehr zu verschlte zu ermorden. Dies ermieß sich der als Wertverfeit. Saca Tahir

Oheater und Musik.

Stadttheater. Mit großem Seiterkeitsersolg wurde gestern "Hofgunst", Lustspiel von Thilo v. Trocha, dum ersten Male aufgesührt. Trocha, der durch sein Zusammenarbeiten mit Moser und Anderen den Bestuchern des Theaters als gewandter Bühnenschriftseller befannt ist, hat auch mit seinem neuesten Stied bewiesen, das Enblicum lustig unterhält. daß er weiß, wie man das Publicum luftig unterhält. Wir würden dem Verfaffer und feinem Werk unrecht thun, wenn wir letteres einer ernften Rritit gu unterdiehen versuchten. Auf den alten Moserschen Pfaben wandelnb, macht er diesmal einen Streifzug in das Reich Nataliens von Eschstruth und Euphemias von Ballestrem, deren Comtesse Rathe eine leibliche Schwester Salegrem, deren Contegie Kathe eine leibliche Schwester seiner Baronesse Bich ist, welche, Alles beherrschend und bewegend, in der Mitte der Harones Bich ein Katurkind, das, vom Lande an die kleine Residenz verpslanzt, in die Kabale und Liebe des Duodezhoses verwickelt wird und mit ihrem kleinen Händchen in das Gewebe der hohen Diplomatie aus Einsteinen Kändchen in das Gewebe der hohen Diplomatie au Gunsten fürstlicher Liebender eingreift, ohne in ihrem reinen Kindersinn auf die Wahrung ihres eigenen Ruses zu achten. Natürlich führt sie alles zum besten Ende, wenn auch der Zusal, den Trotha etwas über das selbst in solden Stüden erlaubte Maß bemüht, sein neckisches Spiel gegen sie treibt. Ebenso natürlich sindet Vicky am Ende des Stückes den Lohn ihres Edelmuthes, indem der schmucke Premierlieutenant und Flügelabjutant von Salden, die bekannte "Seele von Mann", beffen Bewerbung fie im erften Uct verschmäht hat, weil fie nur Freundschaft, nicht Liebe für ihn fühlt, am Schlusse nun doch der ihre wird, da er ritterlich alle vier Acie hindurch ihr treu geblieben ift, ja sogar sein Leben im Duell für sie zu wagen bereit ift, was ja nach ben überseigenden Darlegungen unserer Lustspieldichter ein stets unsehlbares Mittel ist, das Herz einer jungen Schönen zu gewinnen. Der Erfolg eines Stückes, wie es "Hosgunst" ift, hängt wesentlich von der Darstellung ab, und Trotha kann sich bei unseren tüchtigen Darftellern bedanken, bag fie fein Stud auch flott über die fleinen Untiefen, an denen es bisweilen icheitern könnte, geführt haben. Bor allem bot gräulein hoffmann als Bich alles auf, um durch fir findlich munteres Wesen, ihr ungenirtes Auftreten ihr tindlich mumeres Welen, ihr ungenirtes kuntreien höchsten und allerhöchsten herrschaften gegenüber, ihre anmuthige Drolerie das Publicum in sortwährend heiterer Laune zu erhalten; man darf sagen, daß ste die Schlacht zu Gunsten des Stückes mit entichiebenstem Erfolg gewonnen hat. Aber auch alle anderen Mitmirfenden trugen trefflich jum Gelingen bei. herr Meltzer (Leo von Halden) spielte seine Bonvivantrolle recht gewandt; eine gewisse Zurüchaltung, die er sich auserlegte, berührte besonders angenehm. Herrn Kirschners Kammerherr von Roden, eine Figur à la Hofmarschall Kalb, wirkte sehr ergöglich und auch die übrigen Rollen, die keine Schwierigkeiten ber Darftellung boten, wurden von Herrn Berthold (Fürst) Frau Staudinger (Fürstin Mutter) Fräulein Kleyn (Prinzeh Elijabeth) Herrn Wallis (Erc. von Buchen) Frau Melzer (Eräfin Birkenseld) Herrn Schiefe (Baron Hohenstein) und Fraulein Boigt (Baroneğ Wallberg) gut gegeben; nicht vergeffen dürfen wir auch herrn Calliano, der eine fehr ansprechende Maste für feinen alten Diener gemacht hatte. Regie des Studes hatte fich herr Melter verdient go

Friedrich: "Er will sich amüsiren, regieren mag er nicht" soll Höhmarch nach Busch über Kaiser Kriedrich gesagt haben. Zu mir hat er geäußert: "Wer alte Talbot im Schüers "Wer alte Talbot im Schüers "Wer alte Talbot im Schüers wiederich vielsach unterschäft. Man glaubte ihn abhängig von Schürzen und Weiberröften. Das it ganz falich. Er hatte ein boses Bewuhstein von seiner Souveränität, und die guten Leute, die von ihm eine ftarke Wendung nach kluss erwarteten und von ihm eine ftarke Wendung nach kluss erwarteten und von ihm eine ftarke Wendung nach kluss erwarteten und von ihm eine besondere Schwäche für den Constitutionalismus witterten, hätten sich aus getäusch, wenn er länger regiert hätte. Er war äußertich verdindlich, aber durchauß selbst berrlich. Ich hätte selbst gegen Weiberintriguen leicht mit ihm regiert. — Na, Kronprinzen schüllern ja immer ein bischen in Dopposition, weil sie zu wenig zu thun haben, gerittene Erb große herzo. bischen in Dopposition, weil fie au wenig au ihne haben, wenn fie nicht gang in den Gamaichen aufgeben, aber das schleift sich ab. Kaiser Friedrich wäre eher ein Autokrat ge-worden als ein Richterscher."

Auch von der Raiserin Friedrich sprach der Fürst durchaus jympathisch:

Fürst durchaus sympathisch:

"Sie ist eine kluge Fran, aber sie ist im Grunde stets Engländerin geblieben. Wenn sie von "unseren" Truppen, von "unseren" Botschen. Benn sie von "unseren" Truppen, von "unseren" Botschafter sprach, so meinte sie stets die englischen Truppen und Bord Losins ober wer gerabe die englischen Das ich war. Ich winsche, deutsche Prinzessinnen, die sich wegverzeirathen, bätten auch was davon. Das ich bei meiner Berabschiedung sie um übre Bermittelung dat meiner Berabschiedung sie um übre Bermittelung dat meine Aghren, wenn ich sie auch oft ärgern mußte, wie beim Kattenberger. Unser Berhältnis beruhte sa nicht aus Liebe, aber auf gegenseitiger Doch ach tung. Einmal, als ich zum Bortrag in Charlottenburg war, rückte sie mir sogar selbst einen Sessel heran. Kaiser Friedrich sielt überhanpt immer darauf, auf meine Bequenslichteit Kücksch zu nehmen. Das wurde freilich später anders."

An ein Duell mit Caprivi hat Bismard gebacht, als Caprivi nach Wien das bekannte Telegramm

"Daß mir Caprint nachsagte, ich verstände von der Politik nichts, und das auch nach dem Auslande amtlich mit-iheilte, war mir egal. Das konnte nur ihn blamiren. Aber daß er bei der Wiener Sache in meine gesellschaft.

## Locales.

\* Von der Kaiseriagd in Rominten wird uns von dort unter dem 29. d. Mis. geschrieben: Das Jagdglück ist dem Kaiser diesmal besonders hold. Bei der Abendpüriche am 27. d. Mis. im Besauf Reis, Oberförsterei Rassamen, erlegte der Kaiser, wie schon kurz gemeldet, einen Kierundvierzig Ender, der noch am selben Abend vor dem Jagdhause zur Strecke gebracht wurde. Dieser Hirsch ist eine ganz außervordentliche Seltenheit und übertrifft an Endenzahl alle in den letzten Jahrhunderten in Deutschland erlegten Hirsche, er hat seines Gleichen nur in dem vom Kursursten Friedrich III. erlegten Hirsche, dessen Geweihheute zu den Sehenswürdigkeiten der Morisburg zählt. Abends und im Laufe des gestrigen Tages trasen beinahe sämmtliche Beamten der ganzen Haide in Rominten achte. Avenos und im Salle des gestrigen Tages trasen beinahe sämmiliche Beamten der ganzen Haide in Mominten ein, um die seltene Jagdbeute in Augenschein zu nehmen. Das Geweih des Capitalhirsches ist im Verhältniß zu der Endenzahl gerade nicht sehr lang, jedoch dreit "ausgelegt" und hat starke Siangen, die oben in der Krone schauselsörmig endigen. ber Krone ichauselsormig endigen. In ber rechten Stange befinden sich 22, in der linken 20 Enden. Die Stange befinden sich 22, in der linken 20 Enden. Die Krone (Schausel) der rechten Stange ist dreitheilig; seder Theil bildet eine Schausel für sich und ist mit süns bis sechs Enden versehen. Das ganze Seweih ist reich geperlt. Bet der gestrigen Frühpürsche im Belauf Fuchs weg, Obersörsterei Barnen, erlegte der Kaiser einen starken Zwölsender, in dem angrenzenden Belauf Sirschthal einen starken Bierzehnen nach Jogdhaus Kominten zurück. Hosphotograph Gottheil aus Königsberg wurde telegranglisch nach Kominten berufen, um eine photographisch nach Rominten berufen, um eine photographische Aufnahme des Bierundvierzigenders zu machen. Zur Abendpürsche begleitete die Kaiserin den Monarchen. Bur Abendpürsche begleitete die Kaiserin den Monarchen. Ueber die Zeben zweise des Kaiserpaares in Kominten werden dem "L.A." noch folgende Einzelheiten erzählt: Der Kaiser fährt feden Morgen frühzeitig zur Pürsche. Sobald er zurücklehrt, was gewöhnlich um 8 Uhr der Fall ist, wird er von der Kaiserin erwartet; die Gerrschaften nehmen dann zusammen das Frühftück ein. Kährend der Kaiser hiernach Regierungsgeschäfte erledigt, unternimmt die Kaiserin mit der Hosbame Spaziergänge in den Karksungen. Defter hält sie hierhei in der Ausertuskauele anlagen. Defter halt fie hierbei in ber Subertuscapelle anlagen Ginfehr; die hohe Frau spielt dann selbst die Drgel, und die Hossame begleiret das Spiel mit ihrem Gesang. Die Kaiserin besucht auch auf ihren Spaziergangen mitunter einzelne Familien in den dem Raijer gehörigen Familien-Bohnhäusern; fo reichte fie neulich mahrend eines folches Befuches einem Säugling bie Plasche und freute sich über das gesunde Aussehen des drallen Buben. Dem Aufblähen des Dorfes Rominsen, welches durch den seit einigen Jahren sich regelmäßig. wiederholenden Ausenthalt des Kaisers einen großen Ausschweise nimmt, bringt das Kaiserpaar lebhastes gnieresse entgegen. Jede Kleinigkeit wird hierbei be-rücksichtigt; u. A. ist ein Beluch der neuerbauten rüdfückigt; u. A. ift ein Besuch der neuerbauten Schmiede, die mit einem Fahnenschmied des Danziger Susarenregiments besetzt werden soll, für die nächsten Tage in Aussicht genommen. Cbenso wird ber Aussichtsthurm auf Königshöhe besucht werden, bessen Anlagen verschönert worden sind. Hierbei wird auch die Försterei Hirschthal besichtigt; speziell den hunden widmet der Kaiser dort stets seine Aufmerksamkeit. Das Diner wird stets im engsten Rreife eingenommen, höchstens wird eine bekanntere Perfönlichkeit aus der Umgebung Romintens heran-

herr Ober-Brafibent Dr. von Goffer fehrt morgen Mittag von seiner Reise nach Oftpreußen zurück und begiebt sich am Sonntag zur Theilnahme an den Sizungen des Centralvereins vom rothen Kreuz nach

\* Derr Oberbürgermeifter Delbrück begiebt fich mit Herrn Stadtschulrath Dr. Da mus morgen nach Pelplin, um dort an der Sitzung des westpreuhischen Geschichtsvereins theilzunehmen. Um 2. October begiebt er sich nach Heringsborf von wo er am 6. wieder hierher zurückfehrt.

\* Herter zurinkteart.

\* Herte verseigte Erfte Staaisanwalt am hiesigen Landgericht, wird in den nächsten Tagen hier eintressen und im Hotel "Danziger Hoss" absteigen.

\* Die Generalstabs-Urbungsveise des 17.Armee-

corps beginnt heute in Dfi preugen und gwar bei Here Beginnt gente in Dipten zen und zwar der Here Heren unter Leitung des Generalsiabschefs des 17. Armeecorps v. Zwehl. An derselben nehmen außer sämmtlichen Generalstabsofficieren des Armeecorps mehrere Stabs. und Subaltens-Officiere der Truppentheile bes Armeecorps Theil.

Raisermanöver. Wie in höheren militärischen Areisen bestimmt verlautet, sollen die nächsiährigen Kaisermanöver zwischen dem 2. und 17. Armeecorps und zwar diesmal mit dem Schwerpunft nach Ost-preußen abgehalten werden.

felben theil.

\* Das neue Postamt in Laugsuhr ist gestern ersössent worden. Dasselbe liegt in der Hauptstraße und ist der Neuzeit entsprechend eingerichter worden.

Trainibung. Das Trainbataison Nr. 17 hatte gestern bei Saspe eine größere Uebung. Nachtsbivonaktrte das Bataison bei Saspe. Heute Bormittag kehrte das Bataillon wieder in seine Kaserne in Strief ein.

Bu einer Probefahrt mit ben Tagameter-Drojchken hatte die Direction der neuen Taxameter-Kuhr-Gesellschaft, an deren Spitze Herr Kauf mann steht, gestern Nachmittag eingeladen. Sechs schmucke Einspänner harrien vor dem "Casé Hohenzollern" der Fahrgäste und erregten selbsswertskablind das Interesse der Vassangere in beken Eine Lengen der der Fahrgäste und erregten selbssverständlich das Interesse ber Kassanten in hohem Grade. Die Lenker der sauberen Gefährte nahmen sich in ihren schmucken Livreen, den weißen Lederhosen, den Stulpstieseln und den weißlacktren Höten auf dem Bock recht stattlich aus. Nachdem die Gäste Plaz genommen, rollten, die eleganten, leicht und sicher gebauten Gefährte sast geräuschlos durch die Langgassehinaus nach Langfuhr und bestanden somt ihre Prode auf das Beste. Die Kenner, sast nur ostpreussische Lucht, hielten prächtig aus und scheuten weder vor auf das Beste. Die Kenner, soft nur ospreußische Zucht, hielten prächtig aus und scheuten weder vor den Wagen der elektrischen Straßenbahn, noch vor dem herandrausenden Eisenbahnzuge. In ca. 20 Minuten war die Strecke vom Casé Hohenzollern dis nach Kangsuhr in schlankem Trade, der nur da unterdrochen werden mußte, wo das Pflaster aufgerissen, zurückgelegt. Nachdem die Herren der Actienbraueret Kleinhammer einen kurzen Besuch abgestattet hatten, wo ihnen von Herrn Director Tudenickein Glas schäumenden Gerstensaftes credenzt wurde, and die Kahrt nach dem Jäsckenthal. Dort ein Glas schäumenden Gerstensaftes credenzt wurde, ging die Fahrt nach dem Fäscherthal. Dort wurde bei Mutter Schröder der Kasse eingenommen und dann die Kückster verlief. In der Tiefe Liebe fin alle V. Arbeiter Julius Bojch, T. — Böttchergeselle Franz Liebe fin aller Theiter Bischer Schröder der Kasse eingenommen und dann die Kückster verlief. In der Tiefe Juriedenheit aller Theisener verlief. In der Tiefe Juriedenheit aller Theisener verlief. In der Tiefe des Kathstellers vereinigte sich die Gesellschaft dann dugust Cichy, T. — Arbeiter Kaul Walasztowskt, Purieden Kestmahle, bei dem est un Toassen auf T. — Maurergeselle Kodert Schlusaft.

macht — und so ist alles gethan, um der "Fosgunst" auch das neue Unternehmen und die Herren der Direction die Eunst des Publikums für die kommenden Bieder- nicht sehlte. Wie wir hören, hat die Gesellschaft auch nicht sehlte. Bie wir hören, hat die Gesellschaft auch nicht sehlte. Bei wir hören, das die Gesellschaft auch nicht sehlte von geschlossen Ungen erbauen lassen, die Verleichen ungentlich bei die neben den zweisitzigen Kaleschen namentlich bei ungünstiger Witterung Verwendung sinden. Der Taxameterfuhrgesellschaft ih nur das beste Fortsommen zu wünschen, mas ihr bei den steisigen Tradern vor ihren zierlichen Kaleschen sicherlich nicht schwert fallen dürste.

Das Bermefjungs : Detachement bes erften Ruftenbezirksamte in Meufahrwaffer, welches befanntlich vor Auzem in Eranz von einem schweren Unglück betroffen worden, löst sich mit dem heutigen Tage auf. Die Mannschaften werden in ihren Truppentheilen gurückfehren und das gewonnene Material foll in den Wintermonaten verarbeitet werdeu. Gleichzeitig hat auch das Peilboot, welches zu Vermessungszwecken an das zweite Kuftenbegirfgamt abgegeben war, außer

Freitag

Dienst gestellt. \* Selecta. Mit bem 18. October beginnt bie in unserer Stadt seit 1896 bestehende Selecta ihren dritten Jahrescursus. Die allgemeinen Bestimmungen über Jagrescurfus. Die augemeinen Schaffungen uber das Mädchenschulwesen vom 31. Mai 1894 heben mit Recht hervor, daß die große Mehrzahl der jungen Mädchen bei ihrem Abgange von der Schule ohne Zweifel noch das Bedürfniß empfindet, ihre Kenntnisse n einzelnen Lehrgegenständen zu erweitern und zu vertiesen. Diesem Bedürsnisse sollen die wahlsteien Lehr-curse der Selecta Rechnung tragen, die, frei von jeder Einrichtung, welche sie zu Fachichulen oder Lehrerinnen-bildungsanstalten machen würden, noch ganz in dem Kahmen der Lehranstalten verbleiben, die der Allgemein bildung dienen. In vielen größeren Städten hat diese Einrichtung sich bereits eingebürgert. Auch in unserer Stadt will die Selecta, worauf wir besonders Beranlassung nehmen hinzuweisen, nicht einer einzelnen Anstalt, sondern ber Gesammtheit der der Schule entwachsenen weiblichen Jugend dienen, soweit sie nicht eine besonderen Fachbildung oder Ausbildung als Lehrerinnen austrebt. der Unterricht wird in der deutschen Literatur, Geichichte, Kunfigeschichte, fremden Sprachen und Natur-vissenschaft, wie bisher von bewährten Lehrkräften in Locale Sundegaffe 54 ertheilt werden, mo auch Anmelbungen du diefen Curfen entgegengenommer merben. Es ift zu wünschen, daß diese fegensreiche Ginrichtung sich auch bei uns dauernd einbürgern möchte

\* Auszeichnung. Dem Bankdirector Bückling in Elbing, bisherigem Ersten Borstandsbeamten daselbst, ift bei seinem Ausscheiden aus dem Neichsbankdienst der Charafter als Geheimer Regierungsrath verliehen

\* Gine neue ruffische Dampfschiffsahrts-Gesellschaft ist in St. Petersburg in, der Bildung begriffen. Es follen zunächst 10 Dampfer von 3000-6000 Tons beschafft werden.

\* Havarie. Nach Meldungen aus Swinemünde hat der Dampfer "P in u's", Capitän Sieg aus Elbing, ca. 100 Seemeilen öftlich von Swinemünde die Schranbe verloren. Derfelbe ift burch den Dampfer "Minister Maybach" zur Rhede und von "Karl Feuerloh" in den

Balmniden folgende Mittheilung, die sie freilich unter Bordehalt wiederziehet. Das Bernste ihre noergwert Addischaft wiederziehet. Das Bernste in bergwert Judischaft wiederziehet. Das Bernste ihre gwert Judischaft wiederziehet. Das Bernste ihre der gwert Judischafte sielen ergiedige Regenmengen, in Swinemande Besitz der Kegierung übergehen. Berster während sonft nur vereinzelt Niederschläge vorfamen. Bornholm hatte 21, Kopenhagen 25, Ord 10 Milivon herrn Geheimen Commergienrath Beder meter Regen. bereits unterzeichnet. Dieser erhält für das Bergwerk und fämmiliche Ländereien sowie die Lager von Robbernstein, 101/2 Millionen Mark.

\* Ein Hauptgewinn ber Marienburger Pferbe-Lotterie, eine braune Stute, ift einem armen Mädchen in Gumbinnen zugesallen. Dasselbe hatte zu ihrem Geburtstage eine Mark geschenkt erhalten, wofür es sich das Loos kauste. Das gewonnene Pferd soll für 700 Mt. verkaust worden sein.

\* Herr Lieutenant v. Reibnitz, welcher bekanntlich am Sonntag beim Rennen in Carolinenhof ftürzte, ist nach den "Bpr. Witth." erfreulicherweise nicht derart verletzt, daß zu Befürchtungen Anlah märe. Herr v. Reibnig hat eine Quetichung der Bruft und Berletzungen im Gesicht erlitten und besindet sich den Umständen nach wohl.

fich den Amständen nach wohl.

\* Zu den Beschwerden über Fleischtheuerung bemerken die ministeriellen "B. K. N.":

Es liegt in der Katur der Sache, daß angesichts der gestiegenen Fleischreie die landwirrhschaftliche Verwaltung den veterinärendeit den Auständen in Met. 1 wiseren Rachbarsfaaten besondere Auswedren gegen die Einschlespung von Vierlieden zu dem Auslande nicht angängig ist, oseen man nicht aufs neue Seuchengeschren über den Biehbestand der denstichen Landwirthschaft der Landwirthschaftskallen der Landwirthschaftskallen der Landwirthschaftskallen der Landwirthschaftlichen Verwaltung die Landwirthschaft allgemein interessirende Fragen erörtert werden. Die dießjährige Zusammentunit der Vorseuterungeren der Landwirthschaftlichen Verwaltung die Landwirthschaft allgemein interessirende Fragen erörtert werden. Die dießjährige Zusammentunit der Vorseuter Reisermanöver zwischen dem L. und 17. Armeecorps und zwar diesmal mit dem Schwerpunft nach Oftspreugen abgehalten werden.

\*\*\*Rechfel im Stadtlazareth. Der 1. Afsissenzart am Stadtlazareth Sandgrube Herr Dr. Ha a d giedt am L. October seine Stellung auf, um am evangelischen Diafonissenhauß zu Marienburg die Stelle als Chesart zu übernehmen. An seiner Stelle als Chesart zu übernehmen. An seiner Stelle im Exadtlazareth Sandgrube Afsissenzeth sandgrube Afsissenzeth sandgrube Afsissenzeth war.

\*\*\*Rriegsichule. Am 24. October beginnt der Kriegssichule. Singer keiten im Kriegssichule. Am der hiesigen Kriegssichule. Singer keiten im Kriegssichule. Singer keiten ber landwirtssichung au sinteressischen der Landwirtssichung austumetunkt der Kriegssichule keite auch die Krage der Aleist der Landwirtssichung auch interessiven der Anderen der Landwirtssichung der interessiven der Anderen der Landwirtssichung der landwirtssichung wattung die Landwirtssichung der Jahrendern der Landwirtssichung der Landwirtssichung der Jahrendern der Landwirtssichung der Landwirtssichung der Landwirtssichung der Landwirtssichung der Anderen der Landwirtssichung de

eingestellt.

\* Einlager Schleuse vom 29. September. Stromab;

\* Kähne mit Ruhholz, 2 Kähne mit Ziegeln. Dampfer

\* Köner von Thorn mit diverien Gittern an Z. Ad-Danzig.

Fr. Voerschle von Di.-Sylan mit 49½ Beizen an Ph. Shuson
Fr. Voerschle von Di.-Sylan mit Kütern, 1 Kahn mit

Danzig. — Stromaus: 1 Kahn mit Kütern, 1 Kahn mit

Hacds, 1 Kahn mit Herroteum, 2 Kähne mit Kohlen.

mit Beizen, 1 Kahn mit peringen, 2 Kähne mit Kohlen.

Dampfer "Fortma" von Danzig mit diversen Glitern an

Ordre-Barichau. Dampser "Wanda", von Danzig mit

diversen Gittern an Nonnenberg-Grandenz.

\* Fener. Heite Mitiga 11½, Ahr wurde die Feierwehr

\* Fener. Heite Mitiga 11½, Ahr wurde die Feierwehr

nach der Paradiesgasse Nr. 5 gerufen, wo etwas Stroh und

Embalage in Brand gerathen war. In kurzer Zeit war

das Fener gelöscht.

Provinz.

p. Zoppot, 30. Septör. Der "Evangelische Bund" gedenkt bekanntlich am nächsten Sountag, Abends 3 Uhr, im Curhaus gegen geringes Sintrittsgelb zu Gunsten des evang. Kirchenbauvereins einen Jamilien abend abzuhalten. Die Hauptrede hat dieses Mal Herr Pfarrer Otto-Oliva übernommen, während Herr Pfarrer Klapp-Mewe die erste Ansiprache halten wird. Der Olivaer Kirchenchor stellt mehrere Ouariette. Auch Solovorträge instrumentaler und vocaler Art werden zu Gehör gebracht werden. Die Beliebstheit beider oben genannten Bereine bürgt dasür, daß Saal und Casse werden gesällt werden.

Die Besteorgen bettet voor germinten Sereine bittgt dafür, daß Saal und Casse werden gefüllt werden. "Graudenz, 29. Sept. Bor einem sehr zahlreichen Kublicum hat Frl. Dr. Käthe Schirmacher am Mittwoch hier einen interessanten Bortrag über "Die beutsche und französische Frauenbewegung" gehalten.

Standesamt vom 30. September.

Anfgebote: Bureau-Aisistent bei der ProvinzialBesserungs-Anstalt Johann Gustav Studys zu Konity und
Breihe Unna Valesca Priddat, hier. — Sergeant im
Jusanterie-Kegiment Kr. 128 Carl Friedrich Bischelm und
Auguste Caroline Mathilde Krahse. — Kordmachergeselle
Engen Georg Sduard Sachs und Marie Wartha Janyen.
Sämmtliche hier. — Maurer Johannes Karl Klein und
Auguste Bartsch zu Kentadt. — Locomotivheizer
Otto Leo Dans Kühtz, hier, und Maria Wargarethe
Arabitde Klause zu Kromberg. — Kesselschmied
Arthur Walter Schnicken und Voeline Heinrictte
Eutzung Austein Trampken. — Arbeiter Johann Tom czinskie Eutzund Franzisca Stamskizu Waldau. — Arbeiter Archur
Bernhard Sigsmund Eckhard und Wathilde Luise Karoline
Janzisco Wkizzuschen. — Kaufmann Ernst Herrmann
Budnowskizuschen Kamplische Gmilie Absbern,
beide hier.

beibe hier. Seirathen. Comtoirist Emil Oscar Eduard Plaga mod Maria Wartha Koch an owsti. — Bodenmeister Carl Valentin Holfieth und Anna Martha Potratsti. — Commis Carl Bernhard Stender und Urjula Rosalie Kyjikowski. — Schirmeister Peter Marach und Albertine Auguste Schulz. Sämmelich hier. — Zehrer Richard Otto Lange zu Magdeburg und Erie Meta Emma Domfe zu Osterwick. — Fleischermeister Friedrich August Christian Kohn und Therese Magdalene Graf, beide hier. — Kausmann Carl Wichell und Anna Maria Mariha Warka, beide hier.

hier. — Kanimann Carl Wichel und Anna Maria Mariha Goerh, beide hier. Todeshille. Rentier Deinvich Carl Eduard Frenhel, 98 J. 8 M. — Arbeiter Fohann August Engler, 48 J. — T. d. Bäckermeisterd Serrmann Wittlows Fi, 16 T. — Tidhler Leo Klinkojd, 28 J. — Auswärterin Emma Helene Spiegelberg, fast 18 J. — T. d. Secsahrerd Paul Larm, saft 9 M. — S. d. Arbeiterd Hermann Sein, 6 W. — S. d. Hubushilterd Khilipp Knov, 6 M. — Wittne Marie Faunabl, ged. Hossimann, sast 64 J. — Königlicher Stenerrath a. D. August Ferdinand Holft, sast 74 J. — Unehelt: 2 T.

Wetterbericht ber Hamburger Seewarte vom 30. Sept (Drig.: Telegr. der Dang. Reuefte Nachrichten.)

| Stationen.                                                          | Bar.<br>Mia.                                  | Wind.                                | Wetter.                                                      | Tem.<br>Celf.                  |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| Christiansund<br>Ropenbagen<br>Petersburg<br>Vostau                 | 765<br>760<br>—                               | CED 2<br>Wer 2                       | bedeckt<br>Dunst                                             | 10<br>11<br>—                  | MON |
| Cherburg<br>Sult<br>Hamburg<br>Swinemünde<br>Neufahrwaffer<br>Vemel | 752<br>761<br>762<br>762<br>762<br>762<br>764 | NES 6<br>NES 1<br>ESE 2<br>ftill S   | Regen<br>heiter<br>wolfenloß<br>bedeckt<br>bedeckt<br>wolfig | 14<br>10<br>7<br>10<br>12<br>9 |     |
| Paris<br>Wiesbaden<br>Wünchen<br>Berlin<br>Wien<br>Breslau          | 755<br>760<br>759<br>759<br>763               | 80 3<br>N 1<br>NO 3<br>NNW 3<br>NW 1 | Regen<br>heiter<br>Regen<br>Regen<br>Rebel                   | 8<br>:6<br>9<br><br>11         |     |
| digga<br>Trien<br>Während daß                                       | 756<br>  756<br>  gestern                     | ONO 5<br>onefilich                   | halbbedectt<br>Regen                                         | 14<br>16<br>nober              | 50  |

Maybach" zur Rhebe und von "Karl Feuerloh" in den Hinimum unter Abnahme an Tiefe über die iriiche See Agien gebracht und wird von Letzterem nach Stettin geschleppt werden.

\* Zur Frage des Ueberganges der Bernstein-hervorruft, ist ein anderes flaches Minimum von gewinnung der Firma Stantien u. Beder in den Besitz des Staates erhält die "K. A.-B.," aus Sinstelland ist das Wetter rusie und Kontaka.

## Lette Handelsundpridgten. Rohaucter-Bericht.

von Baul Gorneber.

Danzig, 30. Septémber.
Magdebirrg. Mittags. Tendenz: Stetig. Höchte Notig.
Bafis 88° Mt. 10.65. Termine: FanuareMāiz Mt. 9,92½.
AprileMai Mt. 10,05, Septbr. Mt. 9,40, October Mt. 9,67½.
November-Decbr. Mt. 9,70. Semahlener Mclis I Mt. 28,25.
Samburg. Tendenz: Muhig. Termine: FanuareMärz
Mt. 9,92½, AprileMai Mt. 10,05, September Mt. 9,40, Octor.
Mt. 9,67½, Noobr.-Decbr. Mt. 9,70. Danzig, 80. September.

Off. 9,67½, Novbr.-Decbr. Mf. 9,70.

Sanziger Producten-Börfe.

Bericht von H. v. Moritern.

Better: trübe. Temperatur Plus 11° R. Wind: O. Weiten in flaner Tendenz und Preise All. 1 die 2 niedriger. Bezahlt wurde für in ländischen rotheumt 761 Gr. Mf. 157, helbunt leicht bezogen 786 Gr. Off. 152, bellbunt 718 Gr. und 734 Gr. Mf. 155, 761 Gr. Mf. 158, 777 Gr. 159, hochbunt 783 Gr. Mf. 160, 798 Gr. Mf. 164, weiß esetzt 766 Gr. Mf. 155, fein weiß 804 Gr. Mf. 164, roth 726 Gr. Mf. 158 per Tonne.

Roggen gleichfalls flau und Mf. 1 niedriger. Bezahlt ift inländischen 720, 728, 726, 750, 756 und 768 Gr. Mf. 188. Alles ver 714 Gr. per Tonne.

Erbsen russische zum Transit grüne große Mk. 146, kleine grüne Mk. 120 per To. geb. Linsen russische zum Transit kleine mittels Mk. 225

per Tonne bez. Kübsen rufficher zum Transit Mf. 191 per Tonne geh.

Navs inländicher Aum Tranit Mt. 191 per Lonne gey. Navs inländicher Mt. 208 per To. bezahlt.
LBeizenfleie große Mt. 4, mittel Mt. 3,85, Mt. 3,90,
Mt. 3,95, feine Mt. 3,80 ver 50 Kilo gehandelt.
Hoggenfleie feine Mt. 4,15 per 50 Kilo bezahlt.
Spiritus unverändert. Contingentirter loco Mt. 71½
nominell, nicht contingentirter loco Mt. 51½ Brief, Nov.
Mai Mt. 38% nominell.

Berliner Borfen-Depefche.

|   | 4% Meich Bani.    | 1101.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101.40 | 40/00uff.inn.94. | 100.85 | 100.85  |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|---------|
|   | 81/00             | 101.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101.30 | 5% Mexitaner     |        | 96      |
| ı | 31                | 98,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93.40  | 60/0 #           | 99.60  |         |
| ĸ | 10/0 Br. Conf.    | 101.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101.30 | Ditpr. Silbb. A. |        | 04.00   |
| ĕ | 31/20/0           | 101.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101,50 |                  | 94.80  | 94.70   |
| ĕ | 80/0              | 98.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94.10  | Franzosen ult.   | 145,-  | 147.40  |
| 8 | 01/0/ 00%         | A COLUMN TO SERVICE OF THE PERSON OF THE PER |        | Wiarienb.        | -      |         |
| g | 31/20/0 BBp. "    | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99,25  | Mim. St. Act     | 89     | 88.60   |
| 8 | 31/2°/0 " neul. " |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98,70  | Marienbra.       |        |         |
| 9 | 80/0 23 eitp. " " | 89,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89,70  | Mim. St. Pr.     | 118.40 | 118.25  |
| ĸ | 31/20/23 ommer.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Danziger         | 20120  | 110:50  |
| ı | Pjandbriefe       | 98.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98,80  | Deim.St. M.      | 82.25  | 00      |
| ı | Berl. Hand. Gef   | 165.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165.90 | Danziger         | 08.20  | 82.—    |
| ı | Darmit. Bant      | 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152.10 |                  | OF     | 0200    |
| ı | Tang. Privath.    | 138.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 188.25 | Delm.StPr.       | 95.—   | 95,25   |
| 3 | Deutsche Bant     | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Laurahütte       | 215,90 | 215.90  |
| ı | Disc. Comm.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201,90 | Ward. Papierf.   | 200.30 | 200,50  |
| ł |                   | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198.—  | Desterr. Roten   | 169.95 | 169,95  |
| 1 | Dresd. Bant       | 160.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160,50 | Ruff. Noten      | 216.70 | 216.45  |
| 1 | Deft. Ered. ult.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220    | London tura      | 20.40  |         |
| 1 | 5% Itl. Rent.     | 92.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92     | London lang      | 20.26  |         |
| 1 | 4º/o Deft. Gldr.  | 102.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102.40 | Petersbg, fura   |        |         |
| ı | 4º/0 Ruman. 94.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                  | 213.50 | 213.40  |
| ı | Goldrente         | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | Marks Carsit     |        | 210.40  |
| ı | 40/ ung. Glor.    | 101 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101 40 | Nordd. Credit=   |        | I OF HE |
| 1 | 1880er Russen     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Actien           | 125.—  | 125,75  |
| 1 | O CONTICAL        | 11000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102.50 | Brivardisconi.   | 31/4   | 33/4    |

Tendenz. Die Börse war heute meist zu Abgaben ge-neigt. In Hättenactien fanden Gewinnrealistrungen state. Auf Kohlenactien wirkte eine Nachricht der "Franks. Zig." ungünstig ein, wonach wegen ungünstigen Vasserstandes des Oberrheins und magen ungünstigen Vassers Absters Absters Oberrheins und wegen vorausgegangenen starken Abjates der Kohlenversandt dorthin zur Zeit stocke. Banken mäßig ichwankend. Sonst war die Eursbewegung sehr geringfügig. Northern etwas beffer.

Berlin, 30. Septör. Getreibemarkt. (Telegramm der Danziger Neueste Nachrichten). Spiritus soco Mark 58,40. Unterdem Eindruck der von Nordamerika gemelbeten beträcht. Unter dem Eindruck der von Nordamerika gemeldeten beträchte lichen Prelöverichtechterung war die Stimmung für Gerreide hier aufänglich gedrück. Alß sich jedoch herausstellte, wie under deutend die Neigung zum Berkaufe vertreten war, beseitzt est die Haktung und für Weizen wie für Noggen mußten voll gestrige Preise dier bewilligt werden. Hafer ist kill, aber behanptet. Ribbl zeigte kaum eine Aenderung. Kür Toer loco ohne Jah hat man 53,40 Mk., für 50er 78 Mk. bezahlt. Der Vieserungshandel war undeledt. Die Haltung lieh Mattigkeit erkennen.

## Drahtnadzeichten.

Die Wiener Reichsrathsverhandlungen. # Wien, 30. Sept. In der Krifis ift badurch eine unerwartete Wendung eingetreten, daß Graf Thun sich in seinen Boraussetzungen durch einen fehr geschickten tattifchen Coup ber deutschen Abgeordneten völlig getäuscht sieht. Graf Thun hatte geglaubt, die deutsche Opposition werde, nachdem bis jetzt nichts zu ihren Guften geschehen ift, fofort in die Obstruction eintreten und damit ihm einen Vorwand liefern, die constitutionelle Erledigung des Ausgleichs unmöglich zu machen, so bag Ungarn bie Unmöglichkeit einer parlamentarischen Erledigung bes Ausgleichs einsehen müßte. Statt beffen ftellt fich jetzt heraus, daß mit Ausnahme ber extremen Schönerer-Partei die beutiche Opposition vollständig folidarifchift, fo daß Graf Thun weiter mit ben Deutschen unterhandeln muß, ftatt, wie er glaubte, die Unterhandlungen ichliegen gu tonnen, um Ende October, am letten Termin, feine mit ber ungarischen Regierung getroffenen Bereinbarungen auf Grund des Paragraph 14 definitiv abschließen zu fonnen. Munmehr wird aber bie Opposition die Berathungen im Parlamente bis jum 15. October hinguziehen und einen definitiven Abichlug zwischen Thun und Banffy zu verhindern suchen. Man glaubt, baß diese Lage leicht eine Ministerkrifis in beiden Cabineten herbeiführen könne. Es wird bereits officiell gemelbet, daß ber handelsminifter Barnreither sein Rücktrittsgesuch eingereicht habe, weil er es für unmöglich halt, bei bem gegenwärtigen icharfen Conflict im Cabinet gu verbleiben. Auch die Demiffion bes Gijenbahnminifters Bittet wird befürchtet.

Wien, 30. Gept. (D. T.: B.) Dem "Frembenblatt" aufolge bemüht fich der Ministerpräsident, ben Handelsminifter Dr. Barnrecther von ber Abficht, feine Ents laffung zu nehmen, abzubringen. Andererfeits wird versichert, ber Sandelsminifter fei feft entichloffen, fein Entlassungsgesuch aufrecht zu erhalten.

Zur Drehfus-Alffaire.

Baris, 30. Gept. (B. T.-B.) Rach bem "Gaulois" will die Regierung eine etwaige Brofchure Efter. hadys, wenn fie irgend welche Enthüllungen enthalte, welche die außere Sicherheit des Staates in Frage ftellt, fofort mit Beichlag belegen.

### Der Aufstand auf den Philippinen.

manila, 30. Sept. Aguinaldo proclamirte nach der Truppenrevue in Malolos die Republik der Philippinen und machte ben Schutz ber anfaffigen Ungehörigen ber befreundeten Staaten bavon abhangig. baß fich biefe ber neuen Ordnung fügen.

Mabrid, 30. Cept. (B. I.B.) Wie eine Depesche aus Blo Blo meldet, dehnt fich die Aufständischen-Bewegung auf ben Philippinen immer weiter aus.

Madrid, 30. Sept. (B. T.=B.) Der Ministerrath beschäftigte fich gestern mit einer Depeiche bes Generals Rios, die über Bewegungen ber Unfftanbifchen auf ben Bisanas-Infeln berichtet. Die Aufftandischen find im Befige von Ranonen. Der Kriegs: minister Correa meinte, es ware unpatriotifc, ben ganzen Inhalt bes Telegramms zu veröffentlichen. Das Journal "Correo" meldet: Die Aufständischen empfingen Berstärkungen und Waffen, um ben Aufftand weiter auszubehnen. Die Aufftandischen griffen mehrere Poften auf ber Infel Lugon an und töbteten einige Genbarmerie:Officiere und beren Familien. Der Gouverneur und die übrigen Beamten find nach 310-310 und Manila geflohen. Die "Correspondencia" mirft ben Amerikanern vor, daß fie die Bewegung ber Aufständischen bulbe.

## Chinefisches.

Alles ver 714 Gr. per Tonne.
Gerfte ift gehandelt inländische große 668 Gr. Mt. 133, weiß 662 Gr. Mt. 141, kleine 621 Gr. Mk. 119, ruffliche zum Transfit kleine 597 Gr. Mt. 89, Jutter Mt. 82 Mt. 85 per ber Reformpartei, barunter ein Bruder Kangyuweiß, Tonne. Dafer inländischer Mt. 128, ruffischer gum Tranfit Mt. ein Cenfor und ein Sohn bes Gouverneurs von hupe, wegen Berjaworungen gegen die Kaiserin-Wittwe him gerichtet worden. In der Stadt fei alles rubig.

Jokohama, 20. Sept. (B. T.B.) Ein Telegramm aus Bahan (Baliau auf Formofa?) melbet, Kanggumei fei bort eingetroffen und fest genommen worden.

Fokohama, 30. Sept. (B. T.-B.) Rach von Formoja hier eingegangenem Berichte haben dort Aufftanbifche fürglich bie Regierungsgebande angegriffen und in Brand gesteckt. Als Truppen herane famen, flogen fie. Die Truppen tobten jedoch noch vielvon ihnen und legten ihre Dörfer in Afche.

## Erdbeben.

Debenburg, 30. Sept. (B. T .: B.) Ein giemlich startes Erbbeben wurde gestern Abend zwischen 7 und 8 Uhr in mehreren Orten des Debenburger Romitats verspürt. Schaben wurde nicht angerichtet.

Berlin, 30. Sept. (B. I.B.) Der wegen Morb. versuchs an feiner Chefrau flüchtige Schankwirth Sarrach wurde heute Racht ergriffen.

Roburg, 30. Sept. (B. T.B.) Der Minifterial-Affistent Kränlich ist wegen Fälschung ber Unterschrift bes geheimen Stantsrathes von Witten auf Gehaltsquittungen verhaftet worden.

Budapeft, 30. Gept. (B. T.B.) Die Polizei perhaftete ben berüchtigten Jumelendieb Lieber. mann, der in Budapeft, Wien und Berlin Ginbrüche verübt hat. 2118 hehler wurden drei Budapester Juweliere verhaftet.

Berantwortlich für den politischen und gesammten Inhalt des Beauchvortich int den politichen und gesammten Inhalf des Blattes, mit Ausnahme des localen, provinziellen und Injecatentheils. i. B. Arthur Mylo. Hür das Locale und Provinz Eduard Piehfter. Hür den Injecaten. Theil Max Schulz. Druck und Berlag: Danziger Reuehe Nachrichten Fuchs & Cie. Sümmilich in Danzig.

Verreist Dr. Kubacz, Specialarzt für Chirurgie und Frauen-Arankheiten.

Morgens

Bormittaas

Bom Heumarkt.

16

bis

bis

" 30

30

alle 8 Minuten

alle 10 Minuten.

7 Uhr bis Nachmittag | Borm.

bis Abends

Uhr alle 8 Minut.

11 Uhr alle 10 Minut.

Abends 9 Uhr - Minuten

11

Abends 10 Uhr 30 Minuten

11

2 uhr

Abends 11 uhr 30 Minuten

Weibengaffe (Depot).

6 Uhr 40 Minuten Morgens

und fo weiter alle 10 Min. bis

10 Uhr 40 Minuten Abends

20 30

40

50

10

11

11

11 11

10 "

11

Nachm. 4 Uhr — Minuten

11

"

" 16 " und so weiter alle 8 Minut.

" 30 " und so weiter alle 10 Min.

Elektrische

Bon Langfuhr (Leegftrieft).

Bormittags 7 —121/2 Uhr alle viertel Stunden Nachmittags 121/2—91/2 " alle 10 Minuten Abends 10 Uhr

" Nachtwagen.

Linic: Heumarkt—Ohra.

Light: Weiss.

Um Connabend.

Borm. 7 Uhr bis Nachm. 2 Uhr | Borm. 7 Uhr 16 Min. bis 2 Uhr

Un Sonn- und Feiertagen.

Linie: Beibengaffe-Sanpt-Bahnhof.

Signalscheibe und Licht: Roth.

Abfahrtzeiten:

An Wochentagen ausschlieftlich Sonnabend.
7 uhr — Minuten Borm. 7 Uhr 16 Minuten

32

20

30

30

20

alle 10 Minuten.

20

7 Uhr 16 Min. bis 2 Uhr alle 8 Min.

2 Uhr bis Abends

1130 Uhr alle 10 Min.

Abends 11 Uhr — Minuten

Abends 12 Uhr - Minuten

Saupt-Bahnhof.

7 Uhr 20 Minuten Morgens

und so weiter alle 10 Min. als

9 Uhr 50 Minuten Abends

11 "

12

12

12

20 "

30 11

50

55

15

55 5

30

45

10

11 12

Aux gute gediegene Waare

Oberhemden, Chemisetts, Serviteurs, Kragen, Manschetten, Cravatten,

Kragen, Manschetten, Gravatten,
Tricot-Hemden, -Hosen, Socken,
Strümpfe, Hosenträger, Portemonnaies,
Regenschirme für Gerren, Damen und Rinder,
Hemden, Nachtjacken. Pantalons,
Schürzen, Corsets und Unterröcke
in großer gefchmackvoller Auswahl zu befannt
billiaften Breifen offerirt (5006b

Franz Thiel, Portedaisengasse 9.

his

bis

Abends 9 Uhr 30 Minuten

11

11

10 11

10

11

12

12

Nachm. 4 Uhr — Minuten

11

11

weiter alle 8 Minut.

" 30 " und so weiter alle 10 Min.

6 Uhr 30 Minuten
7 —121/2, Uhr offe

101/9 "

Winter-Kahrplan.

Linie: Langfuhr-Langenmarkt.

Lint: Weiss.

Vergnügungs-Anzeiger (Theater-Bettel fiehe Seite 12.)

Director und Befiger: Hugo Meyer.

Seute Freitag:

Bum letten Male:

Ein Drama am Meer. Letztes Auftreten des so beliebten September-Ensembles.

Coffenöffnung 7 Uhr. Connabend, den 1. October:

Vollständig neues König für eine Nacht Große Ballet-Pantomime in 4 Bilbern.

(Schlachthof). Sonntag, den 2. October: Erstes grosses Saal-Concert

ausgeführt von der Capelle des 1. Leib-Hus. Regts. Rr. 1. Direction: herr R. Lehmann. Entree a Perjon 20 3. Anfang 6 Uhr. 48765) Hochachtungsvoll

H. J. Pallasch. NB. Diefe Concerte finden von jetzt ab jeden Sonntag ftatt.

Danziger Stehhierhalle

"Zum Diogenes", Beil. Geiftgaffe 110. Ede Golbschmiedegaffe.

Frühstücks-Local, auch für die geehrten Marktgängerinnen.

Geschäfts-Eröffnung gur "Millionen-Halle".

Erlaube mir hiermit einem hochverehrten Bublitum fowie meinen Geschäftsfreunden und Gönnern die ergebene Mittheilung zu machen, daß ich am Sonnabend, den 1. October, das in der Beil. Geiftgaffe Rr. 24

Restaurant,

unter der Firma "Millionen-Halle" eröffne. Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, für nur gute Speisen und Getränke, sowie freundliche Bedienung Sorge zu tragen. Mich eines regen Besuchs im Boraus versichert haltend zeichne mit Hochachtung Adolph Mentzel.

oering's

Milchkannengasse, empfiehlt seinen guten, aner-tannt, frästigen Mittagstisch a Couvert 60 3, bis 1 .A. Reichhaltige Frühftücks- und Abendspeisen-Karte auch zu

fleinen Preisen. Heute Abend: Krebssuppe, Karpsen in Bier oder blau. Täglich: Eisbein mit Cauerkohl.

Restaurant Arendt, Jopengaffe 46 empf. täglich vorzügliche

Königsberger Kinderfleck Kräftiger Mittagstisch. Abendessen zu mäßigen Breifen. (Ostpr. Küche).

Etablissement "Zum Freischütz" Strandgasse I. Morgen Sonnabend, 1. Oct. Gr. Familien-Concert

verbunden mit Gefang und tomifchen Borträgen.

Sonntag, den 2. October: Gr. Familien-Concert

wozu alle Freunde und Befannte eingeladen werden Albert v. Niemierski

Bringe meinen geschützten Terrassengarten in Erinnerung. Morgen Sonnabend:

Junkergasse 3.

Seute Abend: Musikal. Unterhaltung.

Rinderflect, Gisbein und andere Speifen. Franz. und amerik. Billard

zur gefl. Benutung. D. Elfert.

Vale Bergschlösschen. Sonnabend, 1. October findet der von mir arranairte Handwerker-Rekruten-

Abschiedsball itait. Aufang 8 Uhr. Der Vergnügungsvorstand. J. D. Ginem verehrten Unblikum von Danzig und Umgegend die ergebene Mittheil., daß ich mein

Restaurant Danziger

vom 1. October 1898 nach Altstädlischer Graben 43 verlege u. bitte mich in meinem neuen Unternehmen gütigst unterstützen zu wollen. Aufträge Bu Mufitaufführungen jeder Art zu Menstrausschaft gerne entgegen werden dortselbst gerne entgegen (4776b

Hen. Sochachtungsvoll W. Wichmann.

"Zinglershöhe

jett Besitzer: (7687 Eugen Deinert. Familien = Moeto, fconfter Aussichtspunkt. Meister, Jopengasse 6. (50146Dff. u. D 883 an die Erv. (47666

Freitag

Direction : Fritz Hillmann. Senfation! Senjation !

Miss Fatima erste beutsche Atlethin, das Origin. an Körperfraft

und das vorzügliche Programm.

Anfang 71/4 Uhr, Sonntags 6 Uhr. Entree 50 A, Reservirt 1 M., Kinder halbe Preise. Sonntag, 2. October cr. 9

Borm. 111/2-11/2 Uhr Matiné. Entree frei. (3528 Fritz Hillmann.

Sonnabend:

Heil. Geiftgaffe

nagm. 2 Uhr bisAbends10Uhr Nachm. 2 Uhr bis Abends 10 empfiehlt feine Localitäten zu Hochzeiten, Diners u. Soupers, owie seinen anerkannt fräftigen Mittagstisch und Abendkarte. Hochachtungsvoll

Aug. Ruttkowski

Breitgasse Mr. 42. H. Lemberg,

früher Häkerthor "Im weißen Löwen" am Fischmarkt. Sonnabend den 1. October

Jekt: Breitgasse 42. Beute und morgen:

Frei-Concert. wozu ich alle Freunde und Be-kannte höflichst einlade. Für Speifen u. Getränke w. geforgt. 11 Reflaurant Georg Missun Sohe Seigen 28.

ereine

feiern am 1. October cr. ihr diesjähriges Vergnügen) im Local des Herrn Steppuhn, Schidlitz, wozu einladet Das Vergnügungs-Comité.

Sonnabend, 1. Oct., 2 Uhr Nachmittags. [3521

Sammelortzur Schleppjagd:

Schulhaus Saspe, an der Brösener Chaussee. Westpreußischer Reiter-Verein

Militär-Verein.

Morgen, Sonnabend, den 1. October, Abends 8 Uhr: General-Versammlung Hundegaffe 121. Tagesordnung: Entrichten der Beiträge. Aufnahme neuer Mitglieder. Der Vorstand.

Sterbe=Casse "Phonix" für Kinder und Erwachsene. Sonntag, den 2. October, von 3—6 Uhr Sitzung im Cassen-locale Tischlergasse 49 zur Empfangnahme der vierwöchentlichen Beiträge und Aufnahme neuer Mitglieder. Kinder zahlen einen Beitrag von 10 A. Die Caffe zahlt 120 M. Sterbegeld. Der Borftand.

Missions-Fest

Sonntag, ben 2. October, 3 Uhr Nachmittags. Dampfer von Danzig um 10, 121/4 und 11/4 uhr. Febermann ift berglich eingelab.

Herren-Stiefel werden in 35 Min. start und gut besohlt bei Th. Karnath, Schuhm.=

zu äufferst billigen Preifen liefert frei ins Haus

A. Lebbe,

Große Wollwebergaffe 13.

Malerarbeiten merben jaubern. Allerarbeiten bia. ausgeführt.

Große Scharmachergasse Rr. 7, neben ber Reichsbank.

Special-Geschäft hygienischer Corsets. Lager eigener, beutscher, Parifer und

Biener-Corfette vom einfachsten bis gu den elegantesten Genres. Anfertigung nach Manft.

Cachirung ohne Polsterung. Leibbinden und Monatsverbände in großer Auswahl.

Anprobe - Zimmer. 18 Flasch. Culmbacher Elegante Fracks (Miönchshof) 3 Mt., 32 Fl. Königsberger (Ponarth) 3 Mf., Frack - Anzüge im Locale des Herrn deters zu Bohnsack hell und dunkel 3 Mt. Breitgasse 36.

Sonntag, den 2. October, Andere hiesige und fremde

Fracks

Frack - Anzüge Breitgasse 20

Bon Danzig (Langenmarft).

Strassenbahn Danzig.

Morgens 7 Uhr 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>— 1 Uhr alle viertel Stunden 1 —10 " alle 10 Minuten Vormittaas Nachmittags 1 Abends 101/2 Uhr

121/2 ) Nachtwagen.

Linie: Kohlenmarkt-Emans.

Lidt: Gelb. Som Kohlenmarkt. Bon Emaus.

Un Bochentagen andschlieflich Connabend. 7 Uhr — Minuten | Borm. 7 Uhr 16 Minuten 11 16 " 16 " und so weiter alle 8 Min. " 32 " und so weiter alle 8 Min. bis 4 Uhr — Minuten Nachm. Minuten 4 Uhr v. 11 20 17 20 " 30 " und so weiter alle 10 Min. 30 " 30 " und jo weiter alle 10 Min. bis 9 Uhr — Minuten Abends Abends 9 Uhr 30 Minuten 17 10 17 10 30 10 11 11 11 11 30 11 11 30 11 12 12 20

Am Sonnabend.

Borm. 7 Uhr bis Nachm. 2 Uhr | Borm. 7 Uhr 16 Minuten bis alle 8 Minuten Uhr bis Abends 2 Uhr alle 8 Minuten. Nachm. 2 Uhr bis Abends 1030 10 Uhr alle 10 Min. Abends 10 Uhr 30 Minuten. Abends 11 uhr — Minuten. 11 11 11 12

Un Sonn- und Feiertagen. Borm. 7 Uhrbis Nachm.2 Uhr | Borm. 7Uhr 16 Min. bis 2 Uhr alle 8 Minuten.
Uhr bis Abends Rachm. 2Uhr 6. Abends11.0Uhr alle 8 Minuten. alle 10 Minuten. Abends 12 Uhr — Minuten. 12 " 20 " 11 Uhr alle 10 Min. Abends 11 uhr 30 Minuten.

Linie: Langgarterthor-Haupt-Bahnhof. Signalscheibe und Licht: Grün.

Paupt-Bahnhof. Uhr 40 Minuten Morgens Uhr 25 Minuten Morgens 11 35 11 55 20 30 and so weiter alle 10 Minuten bis und so weiter alle 10 Minuten bis 10 Uhr — Minuten Abends. 9 Uhr 45 Minuten Abends.

Linie: Oftbahnhof-Fischmarkt.

Light: Weiss.

Abfahrtszeiten: Lenggaffe (Depot). Von 7 Uhr Morgens alle 8 Minuten

Fischmarkt. Bon 7 Uhr 16 Minut. Morgens 6is 10 Uhr 28 Minut. Abends. 6is 10 Uhr 44 Minut. Abends.

Die Bürsten-Fabrik

W. Unger,

Langenmarkt 47, neben ber Borfe, empfiehlt ihr reichhaltiges Lager fammtlicher Burftenwaaren für den Hausbedarf

die Equipage und die Landwirthschaft. Parquet-Bohnerbürften. Parquetboden-Wichse von O. Fritze & Co., Berlin.

Stahldrahtbürften und Stahlspäne jum Reinigen ber Parquetboden. Amerikanische Teppichfegemaschinen, Jugbürften. Nen! Berftellbarer Feberbefen

zum Reinigen von Zimmerwänden, Plafonds, Gemälben, Gobelins, Sindverzierungen 2c. (4813b Fensterleder, Fensterschwämme, Verstellbarer Fensterputzer,

Binffava-Artifel, Befen, Bürften ze.

Cocos= und Rohr-Matten Cht Berleberger Glangwichie, Buthomabe, Scheuertücher. Vasglühlicht!!

Einem geehrten Publicum zeige ich ganz ergebenft an, bag ich am 2. October Wellengang 10

eine Roggen-, Weiss-Brod- u. Kuchen-Niederlage

eröffne und bitte das geehrte Bublicum, mich bei mein. Unternehmen gütigft unterstüßen zu wollen.

Hochachtungsvoll H. Behlinger.

zu auffallend billigen Preisen, außerdem offerire Gastronen u. Lyren in Bronce, Aupfer u. schwarz, ebenfalls Träger in Meising und Kupser. Schirme, Tulpen, Kugeln u. Chlinder.

Um damit zu räumen, ver-

completter

Gasglühlicht-Apparate

fauje eine Partie

Louis Jacoby, Glas, Porzellans

Wirthschaftd-Magazin, Kohlenmarkt 34.

Locales.

\* Witterung für Sonnabend, 1. October. Windig, stellenweise Regen, milde, meist heiter. S.-A. 6,4, S.-U. 5,33, M.-A. 6,1, M.-U. 9,17.

\*Fahrplan der elektrischen Straftenbahn. Der im Juderatentheile enthaltene, am 1. October in Kraft tretende Fahrplan der elektrischen Straftenbahn wein recende Fageplan der eiertricken Stragenbahn weist gegen den bisherigen insofern Veränderungen auf, als auf der Linie Beidengasser Veränderungen auf, als auf der Linie Beidengasser Veränderten Gaupe der Eisenbahnzüge, die Wagen Worgens 6 Uhr 10 Minuten vom der Weidengasse und 6 Uhr 45 Minuten vom Hauptbahnhof ausfallen und auf der Linie de um ar ft. Ohr a noch

großes Ballet. Ales übrige Morgen. Heute findet das letzte Auftreten des jetigen Perjonals statt.

\* Das Curatorium der Gewerbe- und Handelsschule für Frauen und Müdchen hat soeben den 18. Jahresbericht erstatet. Darnach wurde das Schulsafter am 12. October v. J. mit 44 Schillerinnen erösset. 18 Kraminandinnen bekanden das Cramen. Im Januar sand eine Besichtigung der Anstatt durch herren Geh. Nath Simon aus dem Handelsminisperium statt. Der Magistrat hat auch in diesem Jahre der Anstatt eine Sudvention von 1500 Mt. gewährt. Außerdem sind der Königlichen Polizei-Direction.

\* Was st ow verschwungen. Die Besorgnis seiner eingesunden. Die Besorgnis seiner ungenden. Die Besorgnis seiner ungehörigen war also gerunden. Die Besorgnis seiner ungenden. Die Besorgnis seiner eingesunden. Die Besorgnis seiner eingesunden. Die Besorgnis seiner eingesunden. Die Besorgnis seiner ungenden des verschehrtes wieder eingesunden. Die Besorgnis seiner ungenden die gerunden. Die Besorgnis seiner ungen besorgnis seiner eingesunden. Die Besorgnis sit seiner ungen besorgnis seiner eingesunden. Die Besorgnis seiner ungen besorgnis seiner eingesunden. Die Besorgnis site eingesunden. Die Besorgnis site eingesunden. Die Besorgnis site

Weidengasse und 6 Uhr 45 Minuten vom Hauptbahnhof ausfallen und auf der Linie Heumarkt von den von den dortigen Interessenten gewänschter späterer Nachtwagen um 12 Uhr vom Heumarkt und 12 Uhr 20 Minuten von Ohra eingelegt ist. Auf den Linien Ohra und Schilt sindet ferner der Nedergang aus dem Achte in den Zehn-Minuten-Betrieb anstatt wie bisher um 6 Uhr schon um 4 Uhr Nachmittags statt.

\* König sür eine Nacht, so betielt sich die große Ausstatungspantomine, die Morgen Abend zum ersten Male im Wilhelm handert Jahren und das Stückerslauen vor mehreren hundert Jahren und das Stückerslauen vor mehreren hundert Jahren und das Stückerspankt vor wehreren hundert Jahren vor Weiselben santieren Woodellen gemacht von Mehrten. Die Mattrofendivision ein Schreiben Jahren der Mothen und Schreiben der Mehrt das Krenzers der Mehrt das Krenzers

Neufahrwaffer, 29. September. Angekommen: "Maitland," SD., Capt. Noh, von Hull

mit Kohlen.
Gefegett: "Jenny," SD., Capt. Köster, nach Plymouth mit Hold. "Louise," Capt. Morit, nach Kopenhagen mit Hold. "Emma," Capt. Kogge, nach Kovenhagen mit Hold. "Dora," SD., Capt. Bremer, nach Memel mit Gitern. "Orpheus," SD., Capt. Beise, nach Stettin mit Gitern. Meusahrwasser. "Bergahrwasser. 30. September. Angekommen: "Birgo," SD., Capt. Olsson, von Königßberg. leer.

| berg, leer.                                   |                 |         |                                     |                    |                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| New=Por                                       | t 29. ©         | sept, 2 | thends 6 Uhr (Kab                   | el-Teleg<br>28./9. | gramm.)<br>29./9.                          |
| Can. Pacifie-Actien                           | 28./9.<br>851/2 | 8534    | Buder Fair ref.                     |                    |                                            |
| North Bacific-Bref.                           | 76<br>7.50      | 763/4   | Musc                                | 33/4               | 38/4                                       |
| Stand. white i. NY.<br>Cred. Bal. at Dil City | 6.85            | 6.85    | per September<br>per October .      | 7642               | 721/2                                      |
| Februar                                       | 106             | 105     | per December .<br>Kaffee pr. Octbr. | 691/2<br>5.40      | 681/2<br>5.40                              |
| Schmal & West Steam                           | 5.12            | 5.10    | per Decbr.                          | 5.80               | 5.80                                       |
| bo. Nohe u. Brothers                          | 29.             | ept. 2  | lbends 6 Uhr. (Kak                  |                    |                                            |
| mo ais an                                     | 28./9.          | 29 /9.  | per Mai                             | 28./9.             | 29./9.<br>  62 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
| Beigen                                        | 0011            | 45      | The are nor Conthir                 | 7 971/0            | 8.021/9                                    |

der Preußischen Landwirthschafts = Kammern. 29. September 1898.

Für inländisches Getreide ist in Mt. per To. gezahlt worden.

|                                                                                                                                                                    | Weizen                                                                          | Roggen                                                                                  | Gerste                                                           | Hafer                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| dezirk Stettin .  ziolo .  zanzig .  Jorn .  dinigsforg i. Pr  kreslau .  ziolo .  zione . | 158—163<br>168<br>156—167<br>150—160<br>—<br>—<br>154—169<br>157—167<br>164—166 | 128—140<br>127<br>136—140<br>118—130<br>130=321/2<br>—<br>132—142<br>128—135<br>130—134 | 130—155<br>135<br>142<br>180—140<br>—<br>132—152<br>115—145<br>— | 128-130<br>124<br>124<br>120-130<br>-<br>-<br>118-150<br>115-150 |

| Anna Annance Commission . |            |            |            |             |  |  |  |
|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|--|--|--|
| Berlin                    | 755gr.p.L. | 712gr.p.l. | 573gr.p.I. | 450 gr. p.L |  |  |  |
|                           | 1761/2     | 144        | -          | 158         |  |  |  |
| Stettin Stadt             | 163        | 140        | 155        | 133         |  |  |  |
| Königsberg i. Pr.         | 16634      | 141        | -          | 122         |  |  |  |
| Breslau .                 | 170        | 151        | 152        | 152         |  |  |  |
| Posen                     | 167        | 135        | 146        | 150         |  |  |  |

auf Grund heutiger eigener Depeschen, in Mart per Tonne, einschl. Fracht, Zoll und Spesen, aber ausschl. der Qualitäts-Unterschiede.

| Bon                                                                                                                 | Nach                                                                                   |                                                                                              |                                                                 |                                                                                                       | 29./9.                                                                                           | 28./9.                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rew=York<br>Chicago<br>Siverpool<br>Obefia<br>Riga<br>Paris<br>Umfterbam<br>Rew=York<br>Obefia<br>Riga<br>Umiterbam | Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin | Weizen<br>Weizen<br>Weizen<br>Weizen<br>Weizen<br>Weizen<br>Rogen<br>Rogen<br>Rogen<br>Rogen | Soco September bo. Soco bo. September Movember Soco bo. October | 79 Cts. 681/4 Sts 661/4 I o. 90 Lop. 98 Lop. 21,65 Fr. 178 H. H. 641/2 Cts. 69 Lop. 80 Lop. 136 H. H. | 184,25<br>175,00<br>185,25<br>178,75<br>178,75<br>174,75<br>167,75<br>152,25<br>150,75<br>154,75 | 178,78<br>176,00<br>174,00<br>165,68<br>151,25<br>150,75 |

## Amtliche Bekanntmachungen

# Realgimmatium zu St. Johann. Das Winter-Halbjahr beginnt Dienstag, den 18. October, uhr. Die Aufnahme neuer Schüler findet am Montag, den 17. October, 9 Uhr,

statt. Geburts- und Impsichein, Abgangszeugniß der zuletzt beiuchten Schule und Schreibmaterialien find mitzubringen.

Zur gefälligen Beachtung für die Herren Arbeitgeber.

Gemäß § 1 bes Krankenversicherungsgesetzes sind alle gegen Geholt und Lohn beschäftigten Personen Krankenversicherungspssichtig. Als Gehalt ober Lohn im Sinne dieses Gestes gelten auch Naturalbezüge. Hiernach sind auch Lehrlinge, welche Betöstigung, Kleidung, Wohnung oder sonstigen Entgelb von ihrem Lehrherrn erhalten, der Krankenversicherungspsicht wie krankenversicherungspsicht unterworsen und haben Bertragsbestimmungen, wonach ben Eltern der Lehrlinge bei eintretender Krankheit die Jürsorge übertragen wird, keine rechtliche Wirkung, entbinden auch nicht von der Krankenversicherungspslicht.
Auch das Abonnement in Krankenhäusern befreit nicht

Auch das Albentement in Artunengaufern befreit unde von der Versicherungspflicht, wenn Lehrlinge von dem Zehr-herrn Naturalien irgend welcher Art oder Koftgelb beziehen, da solchen Lehrlingen auch ärziliche Hilfe, Medicamente und im Kalle der Erwerdsunfähigteit Krantengeld zusieht, während burch bas Abonnement in Krantenhäusern benfelben diese Unfpruche beschränkt werden.

Der Borftand macht deshalb die Herren Arbeitgeber darauf Der Vorstand macht deshalb die Herren Arbeitgeber darauf aufmerksam, daß in den oben erwähnten Fällen das Abonnement in Krankenhäusern unzulässig ist und die zuständige Krankenkasse nicht nur die Beiträge vom Tage des Eintritts in die Beichäftigung in Anspruch nehmen, sondern auch auf Grund des § 81 des oben genannten Gesetzes Siras-Antrag wegen unterlassener Anmeldung siellen kann.

Um Weiterungen zu vermeiden, bittet daher der Vorstand der unterzeichneten Kosse derartig eingegangene Verträge oder

der unierzeichneten Kasse derartig eingegangene Verträge oder Abonnements mit Krankenhäusern zu lösen und die An-meldungen bei der Meldestelle im Kathhause vorschristsmäßig

In zweiselhaften Fällen wird im Bureau der Kasse Frauengasse 34 bereitwilligst Auskunst ertheilt. Danzig, den 28. September 1898.

Ortskrankenkasse der vereinigten Gewerke Danzigs. Fr. Zimmer, Borfigenber.

## Nenvan des Generalcommandos in Danzig. 180 cbm Ziegelkleinschlag

follen in einem Loose öffentlich vergeben werben. Hierzu ift ein Termin auf Donnerstag, ben 6. October b. 38., Bormittags 10 Uhr, im Geschäftszimmer Elisabethwall Dir. 4, 1 anberaumt.

Die Berdingungsunterlagen liegen daselbst werktäglich in den Diensissunden zur Einsicht aus, können auch gegen Erstattung der Schreibgebühren von dort bezogen werden. Bu bem vorgenannten Termin find die verschloffenen und

mit der Ausschrift "Ziegelkleinichlag Neubau Generalcommando" versehenen Angebote, posts und bestellgeldfrei an den mitunter

zeichneten Regierungs-Baumeister einzureichen. Die Erössnung geschieht in Gegenwart etwa erschienener Bewerber.

## Der Garnison-Baninspector. Der Regierungs-Baumeifter.

Die beim Bau des Empfangsgebäudes auf hauptbahnho Danzig erforderliche Lieferung von Thonfliesen ca. 1470 qm und Porzellanplätichen zu Wandbekleidungen ca. 50 qm jollen öffentlich verdungen werden.

Bersiegelte Offerten mit der Ausschrift: Angebot auf Lieserung von Thonsliesen für das Empfangsgebäude auf Hauptbahnhof Danzig" sind dis Montag, den 17. October cr. Mittage 12 Uhr dem Neubau-Büreau auf Hauptbahnhof Danzig einzureichen. Angebots-Formulare nebst Bedingungen find ebendaselbst gegen post- und bestellgeldsreie Einsendung von 50 Pfennig zu beziehen. Der Ausschreibung liegen die am 4. März 1897 im Königlich Preußischen Staatsanzeiger ver-

Ruichlagsfrift 30 Tage. Dangig, ben 23. September 1898. Königliche Gifenbahn-Direction.

öffentlichten allgemeinen Bedingungen zu Grunde

# -taminen-Nachrichten

Beute 11/4 Uhr entichlief fanft nach schwerem Leiden, meine innigfigeliebte Frau, unfere gute, forgiame Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

geb. Burtzlaff, welches tiefbetrübt an-

Stadtgebiet, Gept. 1898. Die trauernben hinterbliebenen.

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Theilnahme und die vielen Blumenspenden bei der Beerdigung unferer lieben Tochter sagen wir unseren herzlichften Dant.

W. Röhr und frau.

Heute Morgens 81/2 Uhr entschlief nach 13/4 jährigem schweren Leiben mein lieber Mann, unfer guter forgjamer Bater, Bruder, Ontel, Schwieger- und Großvater

im 67. Lebensjahre.

Dieses zeigen tiefbetrübt an

Ohra-Danzig, 29. September 1898.

Die hinterbliebenen.

Ein Jahr ift heut' daß Du von uns gegangen, Uns ist's, als als wäre gestern es gescheh'n, Wir glaubten, ohne Dich nichts anzufangen, Doch zeinte Gott den Weg, den wir zu geh'n. Richt immer wollt' es gehn, so wie es sollte, Denn Deine treue Hand, die sehlte überall, Doch Gott der Herr, der half uns, raus aus aller Qual. So schlumm're sanft in Frieden weiter, Bis daß vereint wir find mit Dir.

Wittwe Jatho nebst Kindern.

Am 29. d. Mts. verstarb im Stadtsazareth Olivaer-thor Morgens 6½ Uhr nach kurzen aber schweren Leiden meine innigitgeliebte Frau

Maria Therese Welsch.

geb. **Kroschinske**, im vollendeten 65. Lebensjahre. Dieses zur Nachricht allen Freunden und Befannten. Dangig, den 30. September 1898.

Der trauerude Gatte Carl Welsch. Die Beerdigung findet Montag, den 3. October, Morgens 9 Uhr, von der Leichenhalle des Kranken-hauses Olivaerihor aus statt.

Heute Nacht 3 Uhr verschied fanft nach langem seiben mein innigsigeliebter Mann, unfer lieber guter Bater, ber Gutsbefitzer

im Alter von 52 Jahren. Dies zeigt tiefbetrubt an Zigankenberg, ben 30. September 1898.

Im Namen ber hinterbliebenen

Marie Wicht geb. Jagnow.

Die Beerdigung findet Montag Nachmittag 2 Uhr von der Leichenhalle des St. Barbara-Kirchhofes statt.

Geftern Nacht 11/3 Uhr ichwerem Leiden unsere liebe gute Mutter und Großmutter, die Wittwe, Frau

Caroline Gehrmann geb. Lippke

im 75. Lebensjahre. Um stille Theilnahme

Danzig, d. 30. Gept. 1898. Die trancrnden hinter-bliebenen.

Die Beerdigung findet Sonntag, den 2. October, Mittags 121/2, Uhr von der Zeichenhalle d. St. Marien-Kirchhofes, Halbe Allee, daselbst statt.

Usfandscheine Gold, Silber u. Kleidern wd. get Off. unt. E 234 an die Exp. d. Bl.

## Todes-Anzeige. Geftern Nacht 1 Uhr ftarb

nach schwerem Kranken-lager unser lieber Sohn, guter Bruder, Schwager, Cousin und Onkel, ber Pionier

Emil Schidlowski i. 22. Lebensjahre, welches tiefbetrübt anzeigen

Guteherberg ben 30. Sept. 1898, Die trauernden Hinter= bliebenen.

## Töpfergasse 16

Frische Sendung Rosen= berger pa. Servelat=, Land=, Blut = und Leberwurst eingetroffen.

Berbinaung. Die Arbeiten und Lieferungen sur Untermanerung jölzernen Schuppens im Train-Depot bei Langfuhr sollen vergeben werden. Berdingungs anschläge sind gegen Zahlung von 0,40 M im diess. Bureau fäuslich zu haben, wo auch die Bedingungen und Zeichnunger eingesehen werden fonnen. Die Ungebote find vorschriftsgemäß bis zum 6. October cr., Vorm. 11 Uhr im Bureau des unterzeichneten Bauamts, Mottlauer gasse 10/11, Hof, 1 Treppe, ab-zugeben, zu welcher Zeit die Eröffnung der Angebote ftattfinden wird. Zuschlagsfrift 4 Wochen Danzig, 28. September 1898. Garnison-Bauamt II.

## Auctionen

## Auction

hier, vor dem Hotel Pauselow. Connabend, d. 1. October c., Vormittags 11 Uhr, werde ich am angegebenen Orte im Aufrage, wegen Aufgabe einer Gaftwirthschaft:

1 geftrich. Raftenwagen auf Febern, 1 gut erhalt. Spagier: geschirr u. 1 startes Arbeits pferd (braune Stute) an den Meistbietenden gegen

Baarzahlung versteigern.
Stogemann,
Gerichtsvollzieher, Danzig,
4. Damm 11, 1. (3504

## Auction

hierTischlergasse 49. Sonnabend, ben 1. Oct. er., Vormittage 9 Uhr, werbe ich am angegebenen Orie im Wege d. Zwangsvollstredung solgende dort untergebrachte Gegen-stände als:

ande als:
2 Unterbetten, 1 Oberbett,
1 Pfühl, 2 Kopftissen, 1 Plättbrett, 1 schwarze Schürze,
1 Commodendeck, 1 weihe Bettdede, 1 Glanzmappe, 1 Schreibmaschine (8545 an ben Meistbietenden gegen arzahlung versteigern.

Stegemann, Gerichtsvollzicher, Danzig, 4. Damm 11, 1 Tr.

## Auction

hier Tischlergasse 49. Sonnabend, den 1. Ootbr. Vorm. 9 Uhr, werde ich am an gegebenen Orte im Wege ber Bwangsvollftredung, folgende bort untergebrachte Gegenstände filberne Damenuhr mit

Goldrand, 1 Corallenfette, 3 diverse Brochen und 1 silo. Armband, 1 Staskäsichen mit Inhait, 1 sichten Wäscheipind, 1 mah. Sophatisch, 1 Sopha mit buntemBezug, 1 Sommerüberzieher, 1 Plüschpaletot, Federgarnitur, 1 Näh

maschine (Phönix) an den Meistbietenden gegen Baarzahlung verfteigern. Stegemann,

Gerichtsvollzieher, Danzig, 4. Damm 11, 1. (3546

## Kaufgesuche Dominium Rexin

sucht per sofort 2 wohlerhaltene Kachelösen nebst 1 ebensolchen

kleinen Kochherd zu kaufen und erbittet Offerten unter 03445 an die Exped. d. Bl. Sagelpahne zu kaut. gei Off. unt. E 86 an die Exp. (4898) Suche per jofort einige

Milchlieferanten. Bable höchfte Preife. Offerten

## Fortsetzung der Auction im ftabtifchen Leihamte Ballplat 14, mit versastenen Pfändern aus dem Abschnitt von Nr. 89724 bis Nr. 100000 und

von Nr. 1 bis Nr. 1171

Mittwoch, ben 5. October 1898, Vorm. von 9 Uhr akmit Kleidern, Wäsche-Artikeln aller Art u. s. w. Donnerstag, den 6. October 1898, Vorm. von 9 Uhr ab, mit Gold- und Silbersachen, Invecen, Uhren u. f w. Dangig, ben 8. September 1898.

Das Leihamts-Curatorium.

Eine gut exhaltene Decimal-Wagschaale wird zu tauf. gef. Off. mit Preis-ang. nnt. E 35% an d. Erp. (4970 b Buffer, gut erhalt., mahag. oder nußb., zu fauf. gesucht. Offerten unt. S. F. 29 hauptpostlagernd.

Flaschen kauft 1. Damm 7. Anth. z. Pafpart. Amphi gesucht. Offert. u. E 237 an d. Exp. d. Bl. Weiftohl fauft jeden Boiten E.F. Sontowski, Hausth, 5. (49836 Zeitungspapier sucht jeben Posten M. Ruschkowitz, Fisch-markt 22, Heringshandl. (4977b

Zu kaufen gesucht ine Treppe von 12—15 Stufen für alt Poggenpfuhl 29, part

50 Weißwein-Haschen zu taufen gei. Straufgaffe 10,1,1.
Rothwein- u. Bairisch-Bier-Patentflaschen verden gefauft Rammbau 8.

Blitzlawpen werden gekanit Altstädtischen Graben 19-20. Kartoffelschälen u. Trant, größ. Quantum werden bei wöchentl. Abholung u. pünktl. Zahlung zu kaufen gesucht. Off. u. E 167 Exp. Suche sofort frische Mich, (Winterlieferung) 13 I. Offert. unt. E 351 an d. Exp. d.Bl. (4958b Bairifcbier - Batentflafchen fauft Ed. Lehnert, Gr. Gaffe 14. gut erh. Kindertragemtl. w.get. Off. unt. B 214 an die Exp. b. Bl. Haninos zu vermiethen. Pianinos zu vermiethen. Pianinos Boggenpfuhl 76. l gut erh. Betroleumofen zu kauf. gef. Gr. Wollweberg. 29, im Lad

Mit 15000 Mk. Anzahlung fuche vom Selbstkäufer ein gut verz.Grundstück. Pr. ca. 100000.*M* Off. u. E 83 an die Exped. (48916 2-rädr. Handwagen w. zu faufen gef. Böttcherg. 18, Ede Paradiesg.

Butter. (48866) Wöchentlich 30 Psund ff. Tisch-butter gesucht. Preis fr. Danzig. Caffa. Off. u. E 105 an die Exp.

Suge ein gutes Haus mitMittelwohnungen direkt vom Besitz. zu kauf. Anzahl. 4-8000-16 Off.unt. E 117 an die Exp. (48796 Altes Fußzeng wird gefauft Fopengasse 6. (4672b

Möbel Berten, Rleiber, Bafche unter M an die Exped. (83316 Gebrauchte, noch gut erhaltene.

au kaufen gesucht. Offert. unter E 185 an die Exped. d. Bl. (3498 Bairifcbier-Flaschen werden gekauft. Brodbankengasse 32. Gin Derren-Berbftübergieher oder Kaifermantel für ichlanke große Figur wird zu faufen ge-jucht. Off. u. E 355 an die Exp.

Gefucht!! Eine Gastwirthschaft ver-

bunden mit Bäcerei, oder nur Bäcerei wird vom 1. Nov. zu pachten gesucht, späterhin Kauf nicht ausgeschloffen.

Offerten unter 470 B post-lagernd Ofterode Oftpr. (50218 mit Preisangabe unter 0 3458 Ein gut erh. Sophatisch wird gu (3517 an die Exped. d. Blatt. (3458 taufen gesucht. Off. u. E 239 Exp. neu, zu verkauf. Frauengasse 23.

Gine Fleine Gine kleine Hobelbank wird zu kaufen gesucht. Offerten unter E 252 an die Exp. d. Bl. 1 gut erh. Jagttasche w. zu kauf. ges. Oss. unt. B 250 an die Exped. Saubere Zeitungen

## Verkaufe

werden gefauft Fischmarkt 14.

Ein in bestem Bauzustande befindliches, rentables Grundstück in Heiligenbrunn mit 2 fehr gut geleg. Bauftell. zu vrt. Offerten oon Selbstkäufern unter E 230. Stubenhund billig zu verkaufen Offert, unter E 232 an die Exp.

Gin gutes Arbeitspferd ft zu verkaufen Hundegasse 103, Flugtauben find zu verkauf. St. eatharinen-Kirchenft. 14,1, Nötzel \*\*\*\*\*

Gin gut erhaltener Winter = Paletot ift billig zu verkaufen, zu besehen Mittags zwischen Streitgasse 64, 4Er.

\*\*\*\*\*\* Eine große Auswahl gut er-haltener Winterüberzieher, ein Reiserock, ein Mantel, sowie Jaquets find billig zu verkaufen Lobiasgasse 1-2, 2 links. (50026 Breitgaffe 98,2, find Herr.-Rleid., Wäsche, Süte, Rodanzug zu vf. 1 noch gut. Postanzug u.Pal. i. zu verk. Off. unt. **E 256** a. die Exp. Bint.-Kaiser-Mant., Herbstjade bill. zu verk. Altst. Graben 58, 2. Weiser für Anfäng. Tafelform. ganz bill. zu verk. Frauengasse 8.

Nussbaum Pianino mit vorzüglichem Ton, billig zu verkaufen Köpergasse 2, 1, links. Pianino ist billig zu verfausen Lastabie 22, part. v. Poisterbettgestelle a 7,25 M., Kohlenkasten a 1,10 M., Kohlenlöffel a20.A, Stachelbraht a12 Mp. Etr., wie Kochgeschirre s.b abzug. Sopfengaffe 108. (42636 1 faft neues Sopha zu verk. Vorstädt. Graven 53. [48146 1 Garnitur, 1 Sopha ganz bill.zu verk. Köpergasse 15. 2. (49446

## Elegante tupferfarb. Plufch

garnitur in geschn. dunfl. Rugb. Kahmen, fast neu, welche 500 M. gekostet, für 225 zu verk., desgl. nuth. Srühle und Sophatijch. Offert.u. **E 356** a.d.Exped.d.Bl. lKleiderichr., 1Spieg., 1Bertgest. m. Mat., 1rd. Tisch i.Acitg. 3,1 3. vf. 1 fait u. Bettgeft. u. 1 birf. Tifch, zu verfaufen Raffub. Markt 6, pt. l Rahmenbettgeftell für alt, eine Schifferuhr 3. vt. Steindamm 16. IRinderbettgestell mit Sprafdrm. 6.3u vt. Langfuhr, Bahnhofftr. 19. Sin birkenes Bettgestell mit Matrage, 2 eiserne Bettgestelle, 4 große Bilder (Landschaften unter Glas), sowie ein birkener Tisch und ein Plüschjaquet, alles tehr hillig zu verkerien Mes jehr billig zu verkaufen Petershagen an der Radaune Nr. 4. Eleg.Plüjchgarnit.Trumeaux-u. Pfeilersp., Plüschs. 48.M., Vertic., 2Paradebettgest.m.M., Std.40.M 2 birt. Bettgeft. m. Marr., St. 29.1/2 Schlaff., <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Dyd. Stühle, Küchen-ichrant, Sophafp., 2-perf. Waschtoilette u.2 Nachttische m. Marm., 1 birk. Kleiderschrank, 1 Rips- u. 1 Damastjopha 27 M., 1 Sopha, Spiegel, 2 Delbilder, alles gang

fast neues Sopha billig zu verkaufen. Offerter unter E 209 an die Exped. d. Bl 1 Sopha für 10 M. und Sopha= tisch für 5 M zu verkausen Häfergasse 56, parterre. (49686 Gut erhaltenes Kinderbettgeftell zu verkaufen Hundegasse 24, 2

Stühle, Waschtisch, Rüchentisch, Speisetafel, Spiegel, Rähtisch, kleine Zinkbabewanne billig zu verk. Köpergasse 2, 1, 1. 2 eiferne Bettgeftelle, e. fl. Spind, e. Wafchb. zu verf. Breitgaffe 27,1. Sofort billig zu verkaufen : alte Plüschgarnitur, Sopha, Flügel, Waschtisch Sandgrube 20a, part. Groß. Rinderbettgeftell m. Matr. für3,50M. zu vf.Abegggaffe 4,'21 Eich.l. 2pers. Bettgest.m. Mat.gut-erhalt. 3. verk. Stadtgebiet 52. Gut. beg. Schlaffopha fortzugsh billig zu verk. Tischlergasse 60, pt Langfuhr 1b, 2, ift zu verkaufen Berticow, Stühle, Bettgest. (3585 Bettgeft., Bett., Buff., Pfeilerfp. m. Conf., Berticow, Schreibt. Standuhr, Bild., Soph. Kinderw. Sophatifch, Est. Stühle, Nachtt zu verk. Johannisg. 19, 1. (50186 Commode 12, Sopha 24, Kücher tisch 3 M zu vt. Poggenpfuhl 26 Ein Sopha ift wegen Raum mang. zu vrf. Schäferei 12-14,3 p 1 birk. Wäscheschr., 1 Speiseschr. 1mah.Näht. mit Fächern, 1 mal Sophatifc, 1Rüchent., 1brf. Bett gestell bill. zuvrf. Tischlerg. 16,pt Ein fast neuer Waschtisch fort zugshalb. zu v. Johannisg. 60,2 Wegen Umzugs W

1 Sopha u. 1 Schreibtisch billig zu verkaufen 4. Damm 13, 4 Ein fast neuer großer Junker&Run

(mit ca. 325 cbm Heizfraft) billig zu verkaufen Popfen-gaffe 109/110. (3364

Eine aute Nachtdroschke verkauft Schlichting, Neufahr-wasser, Bergstraße 13. (4761b AlteRomm., def.Schlaffopha, ein Schul-, 1 Spieltisch, gr. Wanne, Hängel., a. Binterüberz. u. a.H. Kleid. b.z. v. Fraueng. 14, 2. (4763b

otroh!

verkauft billig — Bunden — Altstädtischen Graben 23. (41566 Schankasten, 1 Puli

billig zu verkaufen. Langgaffe 10, 1 Tr. Igr. eif. Ofen billig zu verkaufen gef. Röpergasse 19, part. (48826

Ein fast neues nussb. Buffet umzugshalber bill. zu verkaufer Ziegengasse 2, 1 Treppe. (4938) Bierflaschen sind zu verkausen Sandgrube 44, 2 Treppen.

2000 Treppentraill. u. Treppenspfosten, I Hobelbant, I Hobelbant, I Hobel bantichrauben, Stemmt. für die Zimmer. u.Tischler zu verkausen Langgart. 27, Th.5, Tomkowsky.

Ein heizbarer Badefinhl ist billig zu verkaufen. Näheres Langgasse 21, 2 Tr. links. (3495 lgr.Schließforb ift billig zu vert. bei Tausch, Borft. Graben 65, Soi Eine neue dreiarmige Gastron billig zu verk. Kohlenmarkt 21 Federm. b.z.v. Baumgartschg 31,

**Flaschen** Bohlenmarkt 28, 1 Ein Baar Filgstiesel, passend für Wächt. zu verk. Jungserngasse 4. 2 Parquet-Plätze je 1.50 M f. n. Sonnt. zu verg. Off. u. E 210 Exp. Eine nochg.erhalt.Singer-Nähm zu verkaufenVorst.Graben57a,p 2 Comptoixpulte u. 1 Commod mit Marmorpl. umzugsh. billi zu verk. Brodbantengaffe 19, 1 Diverse Küchengeräthe, Boden rummel pp. z. v. Breitg. 42, 3 Fahrrad, neu erhalten, billig zu verkaufen Frauengasse 31.

Bücher der Betrifchule, für Sexia und Quinta, zu verkaufer Vorst. Graben 26, 3 Treppen Tischlerhobelbant, Handwertsz mehr.FußNuth.z.vk.Hochstrieß 1 vierrädr. Handwagen, 13 Ctr Tragtraft, zu verk. Hochstrieß ! 1 richtiggeh. Wanduhr u. Zink eimer zu vt. Bischofsgaffe 14, 1

Repositorium ift billig zu verkaufen Tagnetergasse 10, part Kleiner Pultanijatz mit Berich. für 3. Kau verk. Anferschmiedeg. 7 Leere Cigarrenkisten abzugeben Altskädt. Graben 36, im Laden. Gin Mehltaften mit Dedel billig zst verk. Hausthor 2, Lad. (4964)

## Zu verkaufen Häkergasse 11:

1 Möbeltrage, 1 Decimal-twage, Sophatifche, Kleiber-ichrante, Berticows, 2 perf. Bettgestell mit Matrațe, Spicgel, Stühle, in nugbaum auch birfen.

Eine Nähmaschine billig zu verk. Brodbänkengasse 12, 4 Er.

Ein elegantes, herrichaftliches Rüchenspind ist zu verkaufen Entree, !

l Kleines Küchenspind, 1 Regal zu verkauf. Piefferstadt 5, 2 Tr Br. ftarker 2-radr. Handwager villig zu verkausen Ohra 159 Hint.Adl. Brauhaus 12 i.e.g. erh. weiß. Tischkachelosen zu vrf. und Lagerfell.vd.zuGemüje fof.zu v. Berren-u. Dam.-Fußzeug Obhd. i. noch all. andere zu verkaufen Stadtgebiet 33, an der Bahn Bodenraum zu v.Junkergasses,2 ftarter 4-radriger handmager zu vert. Brabant 12, Hof, Th.5 gr.Glasbaltons v.Säure u.Lat n.Lampe b.zuvt.Abegggaffe 10 a NeueBilderschneidemaschine bill zu verk. Fleischergasse 74 im Lad Berich. gut erh: Wirthichaftsjach zu verk. Weideng. 17/18, 21. Borm.

Spiegel, Betten, Spindchen, fleines Bett- geftell, Banoramas. Uhr- fetten, Taschenuhren. fetten, Taschenuhren, Regulators, goldeninkren, Brochen, Armbänder, Ohrringe (4974b fehr billig su verlaufen Milchkanneugasse Ur. 15

Teihanstalt.

0000000000000000 Eine gut nähend. Nähmaschine ist Tobiasgaffel 4, 1, billig zu verk 1 Schneider-Kähmajch., 1 Sing. Maich., 1 Blitzlampe, n. 3 Petrol. Kannen bill. zu verk. Reitbahn 6 Ein eiserner Ofen ist billig zu verkaufen. Hopfengasse 88, pt Bankenrahm, Tijch sehr bill. zu verk. Tobiasgasse 32, Hof, 1

Einen großen Posten dicen Zaundraht, sowie mehrere Blitslampen, ein fast neuer tlein Brudeofen, mehr. Did. 3/10 Bier: eidel, eine gr. Partie a. Flaschen e.gr. Bratofen nebst Zubeh. steh bill.z.Berk. Brodbänkeng. 23,prt Sb. Ztg.=Pap. u. 65Hefte,, Kronp Rudolf" zu vrt. Breitgaffe 21, 3. 2 Blitzlampen find billig zu vert. Weißmönchenkirchengaffe 2.

Wohnungs-Gesüche

Al. Wohn. von 4-8 M. zu miethen gesucht.Off.unt.E 168an die Exp

The state of the s

4—5 Zimmer mit Zubehör für ben Preis bis 1200 - mird ofort zu miethen gesucht. Offerten im Comtoir Hotel "Danziger Hof" exbet. (4999b

Zimmer-Gesuche

mit Entree, 1. Etage, Nähe ber

Dämme, zum 1. März 1899 zu miethen gesucht. Offerten unter D 706 an d. Exped. d. Bl. (46708

Möblirtes Zimmer, eventuell mit Penfion, in Carthans

auf eiren 4 Wochen gesucht. Gefäll. Offerten mit Preisangabe erbet. unt. W. W. 72 postlag. Carthaus. (3490

Jungges. sucht sauber möbl Stübchen, part. oder 1 Tr., sep. Offerten unter E 205 an die Exp

im Centrum ber Stadt Bu miethen gesucht, eventl. nur für

Junge Dame,

Kost-Directrice in einem feinen Geschäft, sucht möbl. Zimmer mit vollständiger Pension. Offerten mit Preisangabe an die Exp.d.Bl. u. E 259. Mobl. Zimmer, sep. Eing.. ges Off. unt. E 235 an die Exp. d. Bl 2—3 aust. jg. Mädchen, Tagüb. i Geschäft such. Schlafstelle. Off. unt. E 357 a. d. Exp. dies. Blatt

Wohnungen.

Langfuhr, Hauptstraße, ist eine Wohnung von 3-5 Stuben nebst Zubehör von sogleich ober October zu vermieth. Räheres afelbst, Almenweg 2. (47208

Die 1. Etage meines Haufen 23, ist per 1. April 1899 zu versiehen (4591b

Kupferschmidt. Poggenpsuhl 47,1.Et. besteh. aus I Siuben, Entree u. all. Zubeh.z. Octob. zu vermiethen. Näheres daielbst I Treppen rechts. (4648b Berrichaftliche Wohnung von 5 Zimmern und fämmtl. Zubehör zum 1. Oct. zu verm. Näh. Fleiichergasse 36, J. l. (43636

Langfuhr,

Pillige Peamtenwohnungen in Langfuhr,

2 Min. von der Straßenbahn, 7 Min. vom Bahnhof gelegen. 2 Stuben und Nebenräume, mit Wasserzins pro Monat 17,— Stub., Cab., Rebenräume, " 18,50 // Stub., Entr., Rebenräume, " " Jahr 420,- " 3 Stub., Cab., Nebenräume, " 450,— " 450,— " von gleich zu vermiethen. Näh. Langfuhr, Bahnbofftr. 13.(49236

Hundegasse 30

Bohn., Stube, Küche, Zubeh., all

illein, zu verm. Häkergasse 31.

Versetzungshalber ist Langfuhr

dauptstraße 1 f e. herrschaftliche

Zubehör fogl.zu vermieth. (5011)

Beutlergaffe Nr. 6, Stube, Cab

und Küche zu vermiethen. (3536

Straußgasse 6 ist eine Wohnung v.43 imm.u.r.3. jos. zu v. N. d.pt. l

Eine kleine Wohnung ift von

gleich zu verm. Breitgasse 114,pt

Hafelw.5 ift e. Stube, Cab., Rüche,

K.u. Boden zu 20 u.24.M. zu verm

Fleischergasse 6263

gegenüber b. Gartenanlag. des

Franziskanerkloftere, ift die

isher v. Herrn General Rosen-

Zimm. u. Zub. mit Garten und Beranda von fofort zu vermieth.

Heiligenbr.,Communicat.Weg 5. ijt eine Wohnung f. 8.M. zu verm

Sine Wohnung für 17 M. monatl

fofort zu vermiethen Langfuhr Brunshöfer Weg 36. (4975)

Breitgasse 85

ift sofort oder später die 3. Etagi

ftube, gr. Entree u. reichl. Nebng

zu verm. Alles nähere 1. Etage

Beilige Geiftgaffe Rr. 79,

Wohnung, besteh. aus 3 Stuben, Cabinet und reichlichem Zu-

behör fofort zu vermiethen. Räheres daselbst 2. Etage.

Salbe Allee, Bergftraffe,

freundliche Wohnung von Stube, Cabinet, Küche, Keller u. Boden zum 15. Nov. für 16 M zu verm. Ed. Pantsr, Waykauschegasse.

Oliva,

2 Minut. vom Bahnhof entfernt,

ift von gleich ober fpät. 1 Zimmer ob. Stube u. Cabinet, möblirt ob.

m ruh. Einw. zu vm. Heiligenbr

Com.=Weg 22,,Im weiß.Lamm'

Kl. Nammbau ift e.tl. Untw.a.tdl

Leute zu verm.N.Nammbau 42,2

Logis Katergasse 1 a, 2 Trepp

Böttchergasse 15/16, part., links

herrsch. Haus, gr. frol. Zimme mit guter Pens. zu vermiethen

Fleischerg.6, 1.Et. f. 480 M. zu vn

Bef. 10-12. N. Weideng. 1 6. Klabs.

Etage, Wohnung v. 2Stub., Küche u. Nebengelaß v. 1. Octob. zu vm. Zu erfragen Breitgasse 93, 1.

Gine Stube mit Rochgelegen

heit, Wasserleitung ist für 9 Amonatlich Mattenbuden 6, 3, an

-2 ruhige Person. zu-vermieth

Steindamm 12/13 ift 3. April 1898

eine Wohn. v. 5 Zimm., 2 Cabin

Küche, Mädchenstube 2c. mit seh

reichlich. Nebengelaß zu verm Preis pro Anno 900 M ohno

Wafferzins, a.W. Pferdest. (49516

Beutlerg. 6, 1, Stube, Cab., Kd., für 22 M pro Mon.zu vm.(4952 f

Eine freundl.Wohnung, 23imm.

Cabinet, zum 1.Oct. zu vermieth Gr.Berggaffel7, Bäderei.(4956)

gimm. u. all. Zub. z. 1. Oct. z verm. Räh. Langfuhr 30.(4166)

Leogstriess be ift einewohnung

fämmtlichem Zubehör gleich zu vermiethen. Käheres im Laden.

Zoppot, Danziger Straße 51 sind2Kellerwohnungen an ältere

Leute billig zu vermiethen. Näh in der Lederhandlung.

Neufahrwasser.

Herrschaftliche Wohnung von 7Zimmern und Zubehördlivaer-straße 71, 1. Erage zum 1. Oct. zu vermiethen. Ansicht jeder Zeit.

Fleischergasse 84, part.

Wohnung 22 A., zu vermiethen. Johannisgasse 67 eine Parterre-Bohnung v. Stube, Küche, Keller

zu vm. Näh. 1 Treppe b.Böhnke.

Abvermiethen ist gestattet.

Langfuhr find Wohn. von 3 u.

Junge Leute finden gutes

Zimmer, helle Küche, Mädchen

treter bewohnte h. Wohnung von

3 Zimmer zu vermiethen.

Langfuhr, Hauptstr. 72, eine Hof- | Eine freundl. Wohnung 18im.u. Rüche, zu vrm. v.gleich od. 15. Oct. A. Kluth. (47996 Gr. Bäckergaffe ift e.kl. Wohnung für 15 M an anst. Leute zu verm. Räheres Schüsseldamm Nr. 48 Jäschkenthalerweg Nr. 17 ift eine Wohnung von 3 Zimmern

jofort zu vermiethen. 1frdl. hinterft.m. Rüchenanthl.im anft. Hauf. Brst. Grab.a. findl. Lt.3 vm. Aust. Reitbahn 14, Tenber Berietzungsh. ift die Wohnung Breitg. 21, 2, best. aus 3 Zimm., Entr., Kch.u. Zubeh.n. v. 1.Octbr. zu vrin. Näheres dafelbft Hein. Al. Wohn. z.vm. Steindamm 3,pt. Langgarten 8, 3, ist eine Stube

a.Kam., ev. g. Antheil a. d. Küche in e. anft. alte Dame zu verm Wohnung zu verm. Heiligenbr. Communicationsweg Rr. 11.

Holzmarkt 5 erste Stage, 4 Zimmer, Entree 2c., gute Lage, vom 1. October zu vermiethen. Meldungen zur Besichtig. Holzmarkt 5, 3 Tr., Bor-mittags 10—1 Uhr. (2083

Jäschkenthalerweg2c u. Johannesberg 8, Langjuhr ind zwei herrich. Wohnungen i 4 u. 5 Zimm. p. sof. zu verm. Z erfr. Borft. Grab. 28, pt. (4651

Motilanergasse 12 gerrichaftl. Wohnung, 4 gr. Zimmer, all. Zub., Garten, eig. Laube zu verm. (47986

Ziegengasse Ner. 2 t die 1. Etage, bestehend aus Stuben, Entree, Cabinet, groß gell. Küche, Boden, z. 1. Octobe u vermiethen. Wegen Nichtzuziehens ist (4874)

Olivaerthor 18 eine Wohnung für 3/4 der Jahresmiethe abzug und vom 1.October zu bez. Anfr an A. Krüger, Lautenburg Aspr Seil. Geiftgaffe 93 eine herrich Wohn.,23imm.,Cab.,Entr. Lüche Boden z. v. Näh.Saaletg. (4910b Vartengasse 1 ift eine Wohnung v 2St.,Cab., h.Rüche, verseth.3.vm. (4775)

Langgasse 51, freundliche Wohnung, 500 M., zu vermieth Näheres im Laben. (9851

Pfefferstadt Nr. 29 per 1. Octor. 3 Zimmer, Entree Mädchenstube u. Zubeh. zu verm. Räh. part. Besicht. 9—12. (46666

Hundegasse 102 nen becoriet, zu vermiethen: 2. Etage, 4 Zimmer, gr. Entree, h. Küche, Speisekamm., Mädchuft., Bod., Keller, Holdstall, gemein-ichaftl. Wascht. u. Trodenboden Prs. M. 1300 inclusive Heizung A.Wich.n.1gr.Bodit.extra.(49216

Schidlit, Carth. Str. 106, iff Stube, Cabinet, Rüche, Reller, Stall 3. 1. Oct. zu verm. (49076

Langgarten 12, Sinterhaus, ist eine Wohnung. I. Etage, von 2 Stuben und Zubehör sofort zu vermiethen Näheres Ziegengasse 2. (4825t

Frauengaffe 36 ist die Saaletage, Stuben, Cab., Rüche 2c. 3.1. Oct. zu verm. Näh. 3 Treppen. (47076

Wohnung von 3 Zimmern zum I. October zu vermiethen Breitgasse 95, 1 Treppe. (49186 Die 3. 3t. von Herrn Musikdirector Heidingsfeld bewohnte 2. Etage Schießstange 5 c, 6 Zimmer, Beranda, Garten, 1400 M. p. 1. April zu vm. (48716 dopfengasse 98/100 ist eine kleine Wohnung von 2 Stuben n. Zue fof.zu vm.N.Hopfeng.28,p.(48736

Langfuhr, Illmenweg Ur. 13, herrschaftliche Wohnung, von

4 Zimmern mit elektrischer Be-lenchtung, Bad, Vorgarten 20. per 1. October 1898 zu verm Näh. Taubenweg 2, 2 Tr. (48198 heiligenbr. Communicat. - Wegl! mehr. Wohnung. z. verm. (4735)

Langgarten 63, herrschaftliche Wohnung von 4 Zimmern nebst Zubehör, neu ecorirt, v. gleich zu vrm. (4863) Breitgaffe 34, 2 Tr., ift eine Wohnung, 3 Zimmer n. Zubehör von gleich zu vermiethen. (49366

Eine elegante Wohnung, bestehend aus zwei Stuben, Entree, helle Küche, Mädchen-

Limmer. Boppot, möbl. Zimmer mit Benf.von 50.16. an, bei Mirchauerweg 51/52, sind noch einige Wohn. von 2 Stud., Cab., Gehör, ift zum 1. October zu verm. Gustav Fast. (48396 an der Aschen. (46916) Frau Dr. Synopowitz, Wäldchen-ftraße 2, zweites Haus, 1. (46146

Gin gr. Zimmer mit Cabinet an | Fleischergaffe 8,1 Tr., ift ein fein 1-2 Einjährige zu vermieth. in der Rähe der Wiebenkaserne Off. unt. E 203 an die Exp. d. Bl Beil. Beiftgaffe 66, pt., i. e. möbl Bimm. m. gut. Penf. zu vermieth frdl. möbl. Zimmer u. Cab. an einenHerrn zu vermieth. Heilige Geiftg.36, 3, Eg. Korkenmacherg Hirschg. 1, 2. Th. lfs., hübsch mbl Kart.=Borderzimmer sof. zu vm in ber 1. Etage, bestehend aus 2 Zimmern, Cabinet, hell. Ruche Nöpergasse 6, 2, ist ein frdl.möbl Zimmer und Cabinet zu verm nebst Zubehör ift versetzungs But Zimm.an 2 Dam. od.e. jung halber von gleich oder später Thepaar zu verm. Off. u. E 352 gu verm. Hinterm Lazareth 20 Bon fof. möbl. Zimmer mit Benf. Fleischergasse 41/42 find Wohn. . Herren zu hab. Scaferneng.1,pi 3 Zimm.u.jämmtl.Zub.z.verm

JungeLeute findenSchlafftelle Paradiesgasse 6—7, 3, links. Gut möblirtes Vorderzimm. mit ep.Eg.v.gl.z.v. Paradiesg.6-7, 3 Ein möbl. Zimmer und Cabinet. verschl. Entree od. zwei einzelne Zimmer, find fofort zu ver: miethen. Breitgasse 65, 1 links.

Wohnung von 4 Zimmern Ein fein mobl. Zimmer Badezimmer und fämmtlichem mit Pension sofort zu verm. Näh Heilige Geistgasse 24,2Gtg. (4946e Boggenpfuhl 71, 1, ein gut möbl. Borderz., jep. Eg., fof. b.z.v. (49278 Borftabt. Graben 63, 2 Tr., ift ein hübsch möblirtes Vorder zimmer an 1 H. bill. zu v. (49356 Anst.möbl.Borderz. n.Schlascab. p.1.Oct.z.v. Altst.Grab.86. (49316 Ein g. möbl. Zimm. nebst Cabinet fep.Eg.),ev.Clavierben., m. auch oh. Penf. z.v. Hirfchg. 13,2,r. (49286 Ein freundlich gut möblirtes Zimmer zu verm. Holzgaffe 9,51

Ein möblirtes Borderzimmer mit separatem Eingang an einen Herrn zu verm. Fischmarkt 50, 1. Pfefferstadt 12, 2 Tr. ift ein nöbl. Zimmer zu vermiethen. Ein fleines freundlich möblirtes Zimmer mit guter Pension zu vermiethen Kl. Mühlengasse 3, p. Pfefferstadt 53, 3 möbl. Borders. mit sep. Eing. an anst. H. zu vm.

Ein elegant möblirtes Zimmer mit auch obne Penf. v. fofort zu vrm. Heil. Geifigasse 78, 3. (49296

Ein gut möblirt. Vorderzimmer mit separatem Eingang billig zu verm. Altstädt.Graben 80.(4920b Langgart. 75,1, ift ein frol. möbl Borderzim.z.1.Oct.z.vrm. (4924) Bimm. u. Cab. ift an 1 od. 2 Hrn. nöbl. zu verm.Fleischerg.46,3, ris-a-vis Kaferne Wieben. (4925) Gin gut möbl. Borderzimmer z vrm. Brodbänkeng. 32, 2. (4903 Wöbl. Vorderz.m. Schlafcab., sep Eg.,1. Et., m.a.o. P.z.v. Laftadie 10

unmöbl., gleich od. spät. zu verm. Bahnhofsstraße 2, 2 Tr. (49656 Hirschgasse 4/5, Niederstadt, sind Elegant mobl. Zimmer Wohnungen von 2 Zimmern, nebst Cabinet an 2 Herren mit Entr. u. Zubehör zu vermiethen. auch ohne Pension sofort zu Bergftraße ift eine Wohnung, ein vermiethen. Näheres Heilige Geistgasse 24, 2. Etage. (4947b Zimmer u. Küche zu verm. Käh. Salbe Allee, Ziegeleistr. Grönko. But mbl. Vorderz., Cab. u.Entr. Wohn., best.a. Stb., Ach., 2Kamm. ep.Eg., b. z. vm. Jacobsneug. 6b i., N. Art. - Raf. u. Bhnhof. (49421 Seil. Geiftg. 50,2,fein mbl. Zim.m p. Eing. 3. 1. Oct. zu vm. (4934) But möbl. Vorderzimm, mit fep Kg. zu vm. Gr.Krämerg.6.(49371

> Gut möbl. Zimmer, ohne auch mit Besöstigung, mit letzterer per Monat 60 M, vom 1. Oct. od. rüh. zu vm. Jopengasse24. (48905

> Langgarten Nr. 4, 1 Tr., reundl, möbl. Zimmer mit vorz. sention zu vermiethen. (4725) Weidengasse 4d ist ein eleg.möbl. Zimmer nebst Burschengelaß zu vermieth. Näheres part. (47866

Weidengasse 1, 2 Tr., rechts, fein möhl. Bimm. zu verm. (47946 1 freundl. möbl. Zimmer per 1. Oct. an 1 Herrn zu verm Goldschmicdegasse 14. (4149) Heil. Geiftgaffe 8 ein gut möblirt, Borderzimmer zu verm. (3426 Schwarzes Meer 21 ift ein möbl. Parterre - Hinterzimmer

zu vm. Bej. 8—10u.12—3.(48836 Ein schön möbl. Zimmer zu vermiethen Karpfenseigen Nr. 4, 1 Treppe. (48786 Pfefferstadt 55, 2, von sofort ein möbl.Zimm.nebfiCab.z.v. (49306 Biefferstadt 32 möbl. Zimmer an einen Herrn zu vermieth. (4866 f Melzergaffe 10, 1, ift ein gut möblirtes Borderzimmer vom 1. Octbr. zu vermiethen. (8198

Brodbänkengasse 31, 2 elegant möblirtes Zimmer und Sabinet zu vermiethen. (48576 Beidengaffe12,1,f.möbl.Zimmer fepar. Eing. )v.1. Oct. z. vm. (48416 Breitgasse 22, 1 Treppe ift ein elegant möblirtes Vorderimmer zu vermiethen. (49176 Frdl. möbl. Vorderz., a. Wunsch mit Pianino, an1—2 Herren mit oder ohne Benf. zu vermiethen Kleine Gaffe 11, 2 Trepp. (4877h Weidengasse 1, 3 Tr., r., möbl. Zimm. mit Cab. zu verm. (48946 1. Steindamm 2 find fep.

gut möblirte Zimmer zum October zu verm. Gin freundl. möblirt. Border-1, 1 Tr., Langgarten 9, 4 Tr., ist ein möbl. Neugart. 31,1,9.möbl. Borderz.u. sofort zu vermiethen Hinterm (4691b Bordz.m.a.oh. Penszu vm. (4739b Cab.m.g.Pens. sens. f.2Hrn. frei. (4541b Lazareth 14, part. (4978b

möblirtes Zimmer zu vermieth Gutmöblirt. Zimmer mit separat. Eingang, auf Bunsch Clavierbenutung, ift von gleich zu verm. Holzgasse 11, 1 Treppe 3.Steindamm 33,1,1., g.möblirtes

Bimm. mit od. ohne Penf. zu vm.

Schmiedegasse 12 freundl. möbl.

Zimmer m. Pension zu vermieth

Borft. Graben 64,2, freundl. möbl Vorderzimmer zu verm. (4988) 1 möbl. Hinterzimmer ift an 1-2 anst.jg.Leute v.gleich zu verm., a. W. auch Pens., Tobiasgasse 14,1. 1 einfach möblirtes Stübchen zu verm. Peterfiliengasse 16, 3 Deil. Geistgasse 100 ift ein möbl. Bart. Borberzimmer zu verm 2. Damm 16, 2, eleg. möblirtes

derrn zu vermiethen. (49926 Ein elegant möblirtes Vorderzimmer nebst Cabinet

Zimmer und Cabinet an einer

jeparat.Eingang, 1.Etage, ist von jos zu vermieth. Käheres daselbst A. Jaworski, Langgart. 44,1, E. Th Kl.|mbl.Z.m. gt.Penj.f. 45 M mil z. vrm. Brandg.Z.a.d.H. (4976) I.Damm 15,2 Etg., ift g. 1. Oct.eir nöbl. Zimmer zu verm. (4978) 1 Cab.m.fep. Eg. an e. jg. Mann als Mitbew. zu vm. Lifchlergasse 43,1 Möbl. Zimmer u. Cab. zu verm. Beutlergasse 4, an der Langgasse Borderstübch. ist an alleinst.Per 6 M. zu vm. Rammbau 13, Eh. E.fl, Stübchen ift an e. Person zi vrm. Hint. Ablersbrauhaus 18,1 Ein fleines heizb. Stübchen, fep Eing., zu verm. Schw.Meer 21, Hundeg. ift e. g.möbl Zimmer zi verm. Näh. Borjt. Graben 27, 2 Breitgaffe 10, 2, fein möblirtes Borbergimmer m. guter Penfior an einen Herrn zu vermiethen

Boggenpfuhl 73, 2 Tr., ein hübich möbl. Vorderzimmer mit fehr guter Pension du vermiethen.

Milchkannengasse 24 Border zimmer, Burschengel. v. fof. zu v Sleg.mbl.,gr. Vorderz.,fep. Eing fraueng. 49; 2 Tr./zu vm.(4979) kohlenmartt 25, 1 Tr., vis-a-vis Tig.=G. H. Grimm, freundl. möbl immer an e. Hrn. zu vm. (4980) gut mbl. Zimm. ift sofort billig u verm. Hirschaasse 4-5, part. ein anständ. freundlich mobl. Zimmer

mit separat. Eingang billig zu vermiethen Hundegasse 108, 4. freundl. möbl. Borbergimmer ist zu verm. Paradiesgasse 5, pt Abegggaffe 11 a ift ein gut möbl. Part.-Zimmer mit fepar Eing. zum 1. Oct. zu vrm.(4960) Ein gut möblirtes Zimmer 31 verm. Bischofsberg 8, 1.(4962) Joggenpfuhl 50 ist ein möblirt

Zimmer zu vermiethen. [4969] Langgrt.9,3, ein mbl. Zimmer an Lad. 2 Herren billig zu verm. Ein möblirtes Stübchen ift Lang zarten 115, 2 Treppen, Ede Schäferei, für 9 M zu vermieth. Vorstädt. Graben 44 b. hochpt.

m herrich. Saufe, find fein möbl. Zimmer, Saal u.kleinere, auf W. sension an Herren zu vermieth. Portechaisengasse 6, 3 Tr., Kl.mbl.Z. z. v. St.Kath.=Kirchft.3

Gut möbl. Porderflube dillig zu verm. Tobiasgaffe 19. Borst.Graben8, 2, ist e.eleg.möbl. Zimmer u. Schlasst. zu verm. Köpergaffe 6, 2 Tr., ist ein frol. möbl. Zimmer u. Cab. zu verm sein möblirt. Vorderzimmer if frauengasse 11, 2 Tr., zu vrm Rapfeng. 9, jehr gut möbl. Vord. Rimm.a.e.H.b.d.v. N.pt.l.(4950) Ein freundl. möbl. Borderzim.r iof. zu verm. Poggenpfuhl 40, 1 Köperg. 12,1, ein gut mbl. Zimn an einen Herrn zu vrm. (49541 elg. mbl. Schpt.=Brdz.m. Bricha zu verm. Faulgraben 10. (4955

Röpergaffe 21. 3 Treppen ift ein freundl. möblirt. Zimme on sofort zu vermiethen. Möbl. Vorderzimmer zu verm Kaffubischen Markt 67, 1 Tr

Ein möblirtes Zimmer anständ. Herrn zu vermieshen Breitgasse 28, im Cig.-Geschäft. Altst. Grab. 57, 1, srdl. möblirtes Zimmer mit sep. Eing. zu verm. Welzergasse 14,1 ist e. möbl.Zim an einen Herrn zu vermiethen 1 auch 2 möbl. Zimmer, feparat, freundl. geleg.,preiswerth sofor: zu vermiethen Wallplatz 9, 2 Fijchmarkt 7, 1, ift ein frdl. möbl Bimm. a. ein. anst. Hrn. z. verm Brodbantengaffe 31, 1 Tr. ift ein möbl. Borber-Zimmer mit jep. Eing. sofort zu vermiethen

Gin mübl. Borbergimmer an einen Herrn zu vermiethen Fleischergasse 36, 3, rechts. Ein Cabinet mit fep. Eing. Zu vm. Hühnerberg 10,2%r. Bargel. Sundegaffe 87, 1 ift ein möbl. 3 gimmer ift an einen Herrn zu a.1-2H.zverm.A.B.Penf. (4836b verm. Tobiasgasse 3, 1. (46736) Gut möbl. Zimmer nebst Cabinet

Ein anständ. jung. Mann find. utes Logis Raulgraben 14, 1. Mann od. Frau als Mitbewohn. 1. gef. Faulgraben 17, 1, hint. Jg. Mann find. g.Schlafst.Haus-chor 5, Eing. Büttelg.,Xh. 2, 2Tr. Funge Leute find. anst.Logis mit od.oh.Beföst.Al.Schwalbeng.4,1. Junge Leute finden anft. Logis Brabank6, Hof, letzteThür., 2Tr. Junge Leute finden anständiges Logis Alltstädt. Graben 60, 1 Tr. Unft. jung. Leute find. gut. Logis im Cb. Jungferngasse 1 Hof, Th. 5. Möbl. Zim. m. auch ohne Penf.ift Thornscher Weg 8, part. links zu permieth, und gleich zu beziehen. Mehr. jg.Leute find. gutes Logis mit Befoft. Jungferngaffe 7, 3. Gut möbl. Borderz, von fogl. zu verm. Räheres 4. Damm 1, 3. Schmiedegaffe22, 2Tr., möbl. Bimmer, St., Cab., fep. Eingang, an e.Herrn von sogleich zu verm.

Seil. Geistgasse 8 nöbl. Vorderzimmer z. v. (3538

Heil. Geistgasse 8 Zimmer mit g. Penfion z. v. (3539 dübsch möbl.Vorderzimmer, sep. g.,an e. a.H.zu v.Häfergaffe 39. sein möbl. Borderz. z. 1. October illig zu verm. Breitgasse 59,2Tr. Theiln.z. möbl. Zimm. m.B., Br. 10.M.f.f.mld.Mattenbud.4.(50036 b.i.z.vm.Spendhausneug.12,pt. E.fl.Zimmer ist an 1 a. 2 jg.Leute v.fof.zu verm.Borst.Grab.57c,pt. Poggenpfuhl 5, 2 Tr. ift ein fein nöbl. Borderzimm., fep. Eg., zu v. Altft. Graben 98,3 ift ein möbl.

Borderzimm. zum 1. Oct. zu vm. Heil. Geiftgaffe 122 ein gut möbl. Zimmer vom 1. Octbr. zu verm. Auf W. Clavierben. Näh. 3 Tr. Junge Leute find. g. Schlafftelle mitKaffeeSchneidemühle 1a, 1, 1. sfefferstadt63, Th.4, 1, e.fr.möbl. zimmer an e. anst. Herrn zu vm. 1 anst. möbl. Zimmer an anst. jg. Leute zu v. N. Gr. Gaffe 6b, pt. I Breitgosse 27, 2 Trepp., ist ein möbl. Zimmer zu vermiethen. Frdl.möbl.Vorderz.u.C. a. 1-2H ogl.b. zu v.Breitg. 118, 3. (50136 Gr.fein möbl. Vorderz. vongleich

zu vrm. Gr. Mühlengasse 9, 3Tr. Langenmarft 37, 2 Tr., gut möbl. Zimmer nebst Cabinet mit separ. Fingang billig zu vermiethen. Borft. Graben 66, 3, möblirtes Zimmer mit a. o.Pension zu vm. Cabiner mitsep.Eg.an anst. Dame zu vermiethen 3. Damm 14, 1 Er. JungeLeute f.g.LogisGr.Bäcker-gaffe 5,2 Tr., Eingang Rl. Gaffe. Sin fleines, freundlich möblirtes St.-Borderzimm. zu vermiethen Borftädt. Graben 10, F. (4995b ör.Krämerg. 5, 2Tr. e.gut möbl. Zimmer mit auch oh. Penf. zu v. UmSande 2, Hof, find.2 jg.Leute on fogleich aute Schlafftelle. Heilige Geiftgaffe 97, 2 Er. elegant möbl. Zimmer zu verm. Poggenpf. 63, 2, ift e.f. mbl.,g.fep. gel. Borberz. mit Cabinet zu vm. Ein möblirtes Zimmer mit sep. Eing. Hirschgasse 3, pt. zu verm.

Breitgaffe 120, 1 Tr. ist eins. möbl. Borderzimmer mit Pian.b.z.vm.a. Wsch. Pens. (5010b Möbl. Part.-Stübchen mit fep. Eing. zu verm. Häkergasse 15. Pfefferstadt 49, 2, ifte. möbl. Bim. Haus von der Langgasse, gut nebst Cab. an 1-2 Herren zu vrm. Brodbankengasse 36, Dos, 1 Tr., Brodbankengaffe 36, Hof, 1 Tr., ist ein sauber möblirtes Zimmer (jep. Eg.), evtl. auch mit Cabinet, an 1 oder 2 Herren billig zu vrm. Poggenpinhi 92, 2 Er. ift

ein sein möblirtes separates Zimmer zu vermiethen. Mattenbuden 9, 1. Ct., gut möblirte Zimm., fep. Eing., auch mit Penf. zu vermiethen. (5004b l flein. Vorderstübch. für 2 junge Leute zu verm. Malergasse 4, 2,

Heil. Geiftgaffe 18, 2 Tr. ift e. eleg. möbl. Zimm. nebftSchlaf-gimm., vollft. sep., sof. zu vm. (4996b Koggenpjuhl71,2fl. Tr.i.e. saub.g. nöbl. Vorderzimm. v. fof.z. haben. Dobe Seigen 12/13 ift f. Einjähr. Freiw.g.mbl.Zimm.v.gl. z. verm. bolzmarkt, Louisenbad, 2 Tr., ist ein fleines, faub. möbl. Zimmer an einen Herrn zu vermiethen. Breitgaffe 26, 2, ift ein freundlich möbl. Borderzimmer an einen Herrn zu vermiethen. (49976 Ultst. Graben 79, 3, gut möbl. Borderzimmer sofort zu verm. Hausthor 8,1,1.ein freundl. möbl. Vorderzimmer an 1-2 Herren mit a.o. Penfion fof. zu vermieth. Kl. frdl.möbl.Stübch.an e.Hrn.zu verm. Kl.Wollweberg. 6. (50016 Hundegaffe 23, 1 Tr., möbliri. Zimmer an 1-2 Herren mit auch hne Pension zu vermiethen. Böttchergaffe 10, 2, ift eine tleine möbliri. Stube mit sep. Ging. für 7 M. mit Kaffee zu vermiethen.

Vorderzimmer n. Cabinet möst. Frauengaffe 29, 2, zu vermieth. Vorstädt. Graben 19, möblirtes Zimmer m.od.ohne Penf.z.verm. Wohnung, Stube, Küche, großer Arbeitsraum, zu vm. Hühnerg.5. Borft. Graben 10 G, part., ift ein möblirtes Borderzimmer z. 1.10. a.15.(p.f. Einj.d. Wiebenkaf.) zu v. Ht. Lazareth 7c, 3Tr., ift ein frdl. (49736 möblirt. Zimmer fofort zu verm.

Sauptgeschäft:

Holzmarkt 25/26.

Lehrling.

Monatliche Bergütigung wird gewährt. Franz Kuhnert, Maskauschegasse 10.

Zum 1. October

indet in meiner Apotheke ein

Rehefeld,

Abothefen - Befiter,

Neustadt Wpr.

(3449

Lehrling

L'ehrburich.z. Drechslerei m. sict

langgart. 27, Th.5, Tomkowsky

uchtE.Ballke, Schuhmachermftr.

Zanggasse 11, Hof, parterre.

Einen Schuhmacher=Lehrling

Ein Lehrling zur Schlosserei

. Kreischmann, Schloffermftr

in.Schuhmacher-Lehrling ftelli

Für ein Colonial-Waaren-

ein C. Brückmann, Stadtgeb.141,

gei. Off. unter E 62 an die Exped

Beich, ftellt ein J. Schramowski,

Danzig, Altstädt. Graben 26

Ein Schmiedelehrling melde sich Böttchergasse 14.

Ein möbl. Borderz, an ein. Herrn

u vermieth. Drehergasse 10, 1

E. Lenri. f. Barb.-u.Friseurgesch

fann fof. eintr. Poggenpfuhl 40.

Ainen Lehrling

uche von sogleich für mein

Delicatessen-, Colonialwaaren-, Eisen- und Baumatezialien-

Joh. Krupka,

Neufahrwaffer, Olivaerstraße 43.

Gin Kangleilehrling fann fich

melben bei Rechtsanwalt Stern=

Schreiberlehrling mit guter handsch.

für ein Rechtsanw. Bur. fof. gei

Offert. unter E 238 an die Exp.

Für mein Comtoir suche einen

Lehrling

bei monatlicher Entschädigung 49906) C. Silberstein.

Gegendiemuneration juche einen

Gustav Krosch & Co.

Ankerschmiedegasse 7. [3526

tritt für unser kausmännisches

Lehrling.

Meldungen mit ausführlichem gebenslauf erbittet

Maschinenban-Gesellschaft

Osterode Ostpr.

Weiblich.

Cigaretten-Fabrik "Rami",

Eine tücht. zuverlässige

finderlieb, wird zum 1. Novbr

ober früher gesucht. Melbungen unter D 333 an die Expedition

vieses Blattes erbeten. (4826)

Tüchtige Landmädchen u.Anechte

erhalt. gute Stellen für Danzig,

Berlin u. Umgegend bei freier Reise sofort und 1. October. Fr. Nosstz, Hundegasse 50.(47886

Eine ältere sanb. Köchin

mit nur guten Beugniffen findet

per 1. Oct. gute Stellung zur Führung der Wirthschaft. (4922b H. Langanke, Tischlerg. 1/2.

Eine Frau zum Flaschenspülen

fann sich melden Hundegasse 111

Bei h.Lohn u. fr. N. f. Mädch.für Berlin, Schlesw. u.and. Städte,f. Danz. zahlr.Köch., Stb. "Haus- u.

Arbeiterinnen

Cigaretten-

Bureau einen

berg, Jopengasse Nr. 61.

melbe sich Mattenbuden 22 bei

Aufnahme.

Ein junger Mann findet Logis Tischlergasse 19, 2 Tr. (50076 Raltg.2,1, ein fein möbl. Zimmer an einen Herrn billig zu verm. Unft. jg. Leute f.g. Logis im Cab. Fleischerg.64, Barenh. Sperling. Seil. Geistgaffe 142, 2 Holzmark gut möbl. Zimmer und Cabinet auch tageweise zu vermiethen. 1-2jg. Leute finden freundl. Logis ohne Beföst. Tischlergasse 16part. Heines Borderzm. a.e. Hrn. v. 1. Oct. z. vm. Dienergaffe 14,2, flein.möblirtes Borbergimm.m.fep. Ging.z.verm. Junger Mann find. freundliches Logis Yorstädt, Graben 38, Hof. Beilige Geistgasse 65, 2, freundl möbl. Borderzimmer zu verm Portechniseng. 4. möbl. Zimmer f. 2.Herren October zu vermieth

Tobiasgaffe 15, 2 Trepp., ein frol. möbl. Bordergimmer an 1—2 Herren zu verm. (5008) Ein möblirtes Zimmer paffend f Ginj. oder Soboift. zu vermieth Jungfiabiftrage 9, pt. Bandomir Jung.Mädchen f. b. anft.tdl. Leut. von gl.gut. Logis Johannisg. 16,2 Ord.jg. Mann f. Schlfft.i. Cb.m.a. ohn. B. Weidhmannsg. 2,p. (49066 Logis i.eig.sep. 3.m.g. Bet. f. 9.Mp Woche fot. z. b. Lastadie 10. (49136 Ein auftand. Herr findet gutes Logis Fleischergasse 74, 3 Tr.

1 ig. Mann findet Logis Borftadt. Graben 51, Sof, 2 Er.

Junge Leute finden gutes Logis 1. Damm 2, 3 Treppen. Zig. Leute find. Logis i. Cb. Weith mannsgaffe 4D Thornicherma pt. Fg. Leute finden v. al. anfi.Logis Bartholomäi-Kirchengasse Nr. 7. Anft. Leute find. m. u. ohne Koft Logis Röpergasse Nr. 11, 2 Tr Junge Leute find. g. Logis mit Beköftigung Holzgasse 22, 2 Tr. Anft. jg. Leute finden 3. 1. October Logis Johannisgasse 63,2, vorne 2 anft. junge Leute finden gutes Logis Johannisgasse 55, Th. 6.

Unftändige junge Leute finden gutes Logis Dienergasse 15, 1Tr. Ein junger Mann findet Logis Büttelgasse 3, 1 Treppe. E.anft.jg. Mann find. Schlafft. im

Cab. Baumgarticheg. 40a, 1, hint. Junge Leute finden gutes Logis spendhausneugasse 4,1, links, v. Tjung. Mann find. gut. u.billiges Logis Johannisgasse 10, part Qunge Leute finden gutes Logis V Groke Bäckergaffe 14. In e. möbl. Zimmer finden junge anftand. Leute Logis mit Befoft Hint. Adlers-Brauhaus 21-22, 1 2 j. Leute find. im fep. Stübchen Logis mit Raffee Gr. Rammb. 41,2 Ein junger Mann findet anst. Logis Katergasse 15, 1 Treppe Toder2 jungeleute find. gut. und bill. Log. i. Cab. Burggriftr. 10,1v Junge Leute find. gutes Logie mit Befoft. Altft. Graben 91, pt. Zwei herren finden anständig Logis Häkergasse 14, 2 Trepp Bart.=Logis(fep.E.)m.o.o.Benf.2 1.Oct.anj. Mann z.v. Ritterg. 5, pt.

Junge Leute finden **Logis** Johannisgasse 40, 2 Treppen. Ein jung. Mann find. gut. Logie mit Beköftig. Rittergaffe 27, pt Ein junger Mann findet gutes Logis Paradiesgasse 4, Thure 4. Junge Leute finden gutes Logis Kassubischer Markt 13, 3 Tr.

Junge Leute finden Logis Langgarten 27, Hof, Th. 9. Ein jung. Mann find. Schlafftelle mit Kaffee Tifchlerg, 48, 3. (4998) Gut. Logis 6. e. Wittwe in eig. Stube. Gr. Delmühleng. 11, 1, v. Anständ. Logis mit Beföstigung 3u haben Fleischergaffe 45, part. Junge Leute finden gutes

Logis Mattenbuden 33-36, Dof, 3. Anständ. jung. Mann find. gutes Logis im Cabinet Brabant 6, 2, 2.Steindamm20, 1, f.1-2a.j.Leute im gut möbl. Zimmer Logis. Ein junger Mann findet anstd. Logis 1. Damm 2, 2 Treppen. 2 junge Leute finden von gleich Logis Junkergasse 8, 1 Treppe. Jy.Mann find.anft.Logis m. Bet. im fl. Cab. Gr. Delmühleng. 3,1, 1. Jung. anft. Leute find. Logis m.a.

ohne Kost Katergasse Nr. 16. Junge Leute finden Logis Bootsmannsgaffe12,1Tr.,vorne. Anft. jg. Mann find gut. Logis im Cabinet Baumgartichegasse 36,2. T jung. Wiann findet anständiges Logis Hakelwerk14, 1Tr., vorne. Ein junger Mann finder gutes Logis Johannisgasse 15, 3 Tr. Ein junger Mann find. freundl Logis Gr. Delmühlengaffe3,12x Anft. Leute f. Schlafft. Breitg, 22,2 2 junge Leute finden anständig Schlafftelle Töpfergaffe 16, 1T 3g. Leute find. Logis Breitg.77, 2—Banft.j.Leute f. i.faub. 3. Logis m.a.o. Bet. Juntergaffe 8,3. (5015) Junge Leute finden gutes Logis Pferdetränke 18, 2 Treppen, I. 2 auft. Leute find. gut. Logis mit auch oh. Bet. Rehrwiedernaffe 2.2 Mädchen od. Frau, w.d. Tag über n.zu Hause ist, w. als Nitbewohn. gesucht Tischlergasse Nr. 49, 3 Tr. Frau od. Mädchen f. sich als Mit-bew. melb. Schüsseldamm 22, 1.

Pension

Gute Penfion für Schüler und Schülerinnen zum 1. Oct. wieder fr. M.Block, Fraueng. 36,3.(4708b hundegaffe 79, 1, gute Penfion für 45M. monatl.zu haben.(44376

9900 für Knaben billigft. Zu erfragen Kohlenmarkt Nr. 2, Cigarren-Hondlung. (4802b

Sute, billige Penfion für Kinder mit Beaufsichtigung der Schul-arbeiten und liebevolle Beroflegung bietet an Frau **Kling,** Pfefferstadt 42, 2 Tr. (47186

Junge Herren Benfiont finden gute 1. Steindamm 2, 1. (48926 Gute Penfion, auf Wunschmit eig. Zimm. empfohlen Weidengaffe 32,1. Ig.anft.Mann find.gute Penfior im eig. Zimmer. Off.u.E 200Exp Bu einem jungen Kaufmann

wird ein Mitpenssonär gesuch: Hundegosse 87, 1 Tr. (4953 f Hundegasse 87, 1 Tr. empfohlene Benfion für Schüler zu haben [49678 Hirschgasse Nr. 2, 3 Trepp. Billige Penfion zu haben

Holzgaffe 14, 1 findet ein folider unger Mann gute Penfion. Vorzügliche Pension Pfefferstadt 51, 3. Ctage, für junge Mädchen und Rinder (auch Knaben) unter mäß. Bed b. f. u. tr. Beauff. i.geb.F. (50126

Hotel de Berlin. Pensionäre zum Preise von 90 und 120 M per Monat finden beste Aufnahme. Auch sind noch einige Zimmer ohne Penfion

Kurt Kühnlenz.

Dive Vermethungen Gin großer Lager-Keller

ift am Holzmarkt billig zu

vermiethen. Zu erfragen Holz-marft 22, im Laden. (721

Bäckerei. Gine nach der Reuzeit eingerichtete Bäckerei m. Wohnung allem Bubehör ift von October ab zu vermiethen. Rah Baubureau Weidengasse 1c. (715

Eaden mit Wohnung um-Räheres Holzmarkt 5. (49146 Gin Comtoir zum 1.Oct. zu om Poggenpjuhl Nr. 22/23. (2870 Ein gr. Geschäft zurFleischerei z October zu vermieth. Heiligenbr Communitationsweg 19. (4855t

Stallung

für je 2 Pferde per sofort zu vermiethen Mattenbuden 15. (3450 Gin Keller ift zu vermiethen. Näh. Breitgaffe 24, 1. (49416 Tischlergasse 32 Laden u. Wohn k.v. Räh. Weidengaffe 16, Klabs. Gin Laden, ginftige Lage, billig & 1. Ocverni, Flessmerg. 74, 1 Ein Keller, paffend 3. Lagerju vermisthen 2. Damm ff. Häferg.,a.Fischm.,Lad.m.Wohn. 3u j. Gesch. pass. Näh.Häferg.15 Laden, zu jed. Gesch. geeignet, ist sogleich zu verm. 1. Damm 10, 1.

Offene Stellen.

Erttes Kaufm.=Central= Placirungs = Bureau Carl Vaegler,

Bureau : Danzig, Breitgasse 62 II, empfiehlt ben Herren Kaufleuten Handlungsgehilfen sowie Lehrlinge jeder Branche 2c., zur unentgelt-lichen Bermittelung.

Mänulich.

Nach Flensburg sofori gesucht tüchtige Maurer-u. Zimmer Gesellen

bei 45 Pfg. Stundensohn. Abreffe: Henningsen, "Coloffeum"Flensburg. (2552 Eisenschiffbauer, Aieter

und Stemmer, sowie Schiffszimmerleute welche bereits als Eisenschiff bauer gearbeitet haben, gegen hohen Lohn für dauernde Beschäftigung gefucht. (3042

Germania-Werft Gaarden bei Riel.

Vertreter oder Reisende

für Ost- u. Westpreussen gesucht. bon einer bedeutenden und renommirten

Mitteldeutschlands Cigarrenfabrik Nur erstflassige Bewerber mit besten Empsehlungen wollen sich melben. Offerten unter U. F. 722 an Haasen-stein & Vogler. A. G. Berlin S.W. 19. (3469

Ein guter Rodschneider findet Beschäftigung Breitgasse 109, 2. Ein strebsamer

Freitag

Conditor - Gehilfe findet eine gute und bauernde Stellung, hauptfächlich für Marzipan-Arbeit. Offerten unt. E 236 an die Expedition Diefes Blattes.

Nümterner, zuverläftiger Hausdiener, unverheirathet, kann fofort bei uns eintreten. Bollftändig

freie Station und angemeffene monatliche Remuneration. Persönliche Vorstellung forderlich. (35 Die Verwaltung des

Diaconiffen = Mutterhaufes Dangig, Neugarten. Barbiergehilfe zur Aushilfe gesucht Pfefferstadt Nr. 63. 1 junger ordtl. Hausfnecht kann sich melden Fischmarkt Nr. 13. Gin guter Rockarbeiter kann

fich melden 1. Prieftergaffe 3, 3. Hausdiener gesucht. A. Fast, Langgaffe 4.(49636 Stellmachergefellen fonnen fich meld. Kumstgasse 10. (4966b 2 Klempnergesellen ftellt ein B. Eberling, Lang-

Einen nüchternen

Hausdieuer

stellt zum 1. October cr. ein Arnold Nahgel Nchf., Schmiedegasse 21.

Einen tüchtigen erfahrenen Monteur,

ber mit Locomobilen u. Drefchmaschinen genau Beicheib weiß und außerhalb selbstständig ar= beiten kann, sowie

Schloffer, nüchterne, ordentliche Bente, stellt sofort ein.

Gustav Denzer,

Lücht. Rocarbeit. könn. sich meld aber nur solche Häkergasse 5, 1.

6 tüchtige Schneidergesellen auf Stückarbeit werden fofort

eingestellt Jul. Rosendorff, Altstädtischer Graben 19/20.

1-2 junge Leute können als Kanzlei-Eleven eintreten Königl. Landrathsamt Danz. Niederung Ciiditiaer Accideniseker sucht eine Aushülfe-Beschäftig., wenn auch nur täglich einige Stunden. Offerten erb. Krakan,

2 Volontäre und ein jüngerer Berkänfer.

gleich welcher Confession, tonnen in mein am Sonnabend geschlossenes Tuch-,Manufacturind Modewaaren-Geschäft von ofort eintreten

M. L. Glass, Vandsburg.

Photographie!

Ginen tüchtigen Neg- und Positiv-Retoucheur ftellt sofort ein (48936 Herfart, Reitbahn 7. Suche per fofort einen

tilentigen jungen Mann, ber pointsch sprices und bie Stabeisenbranche genau fennt. Gehalt 50 M pro Monat bei reier Station.

Otto Buttner, Dirschau, Colonialmaarens, Stabeijens, Rohlens und Baum. Sandlung.

l ordentism. Hausdiener f. fich mld. Hôtel Monopol. (48596

Brenner josort gesucht!

Contingent 70 000 Liter. Unstellung mit Gehalt. Bewerbungen mit Zeugniß: abschriften unter 03403 an die Expedition dieses Blattes erbeten.

Schuhmacher u. Arbeitsburschen

Holmeister, unverheirath., gef. 1. Damm Rr. 11. FürBerl.u.Schlesw. f.Anechte u. Ig.(Reife fr.) 1.Damm 11.(4987) Ein Barbiergehilfe kann sofort eintret. Stein, Ohra 159. (50206 Zuverlässige Malergehilfen ft.ein**H.Lemcke**, Gr. Nammbau29. Ein Mann zum Umzug melde sich 2. Damm 18, 1 Treppe. Mehrere flinte Schuhmacher

könn, sich melden bei 15 M Lohn

die Woche Jopengasse Nr. 6.

1Schneiberges., g. Rodarb., fann eintr. Gr.Schwalbg. 14. Kaesler. Ein tüchtiger Schirrmeifter und ein Schmiedegeselle, mit guten Zeugnissen, für schwere Arbeits= wagen und Hufbeichlag, können sich für dauernde Arbeit melden

Große Allee 2. Gin Malergehilfe und ein Laufburiche beim Maler melde ich 1. Damm 21, 2 Treppen. Barbiergehilfe hur Aus-Sonnabend und Sonntag sofort gesucht. A. Weiss, Kohlengasse 2 Zimmerleute Z werden eingestellt Adebargasse 8

Barbiergehilfe Aushilfe melde sich Schuffel. damm Nr. 52 H. Neumann, Ein ordentlicher Packer welcher das Verpaden von Glas laschen gut versteht, wird gesucht Bewerber wollen sich morgen Engros . Gefcaft wird per Sonnabend perjönlich melden Krebsmarkt 7. 1—2 Uhr Nachm 1. Oct. ein Lehrling mit guter Schulbild. geg. monatl. Remuner. 1 tüchtigen Bautischler stellt ein Am brausenden Wasser 5, part. Behrling f. Barbier- u. Frifeur

Einen Malergehillen stellt ein W. Barwich, Pfefferft. 28. (4991)

Ein Anabe, der Luft hat das Schneiderhandwerk zu erlernen fann sich meld. Gr. Bäckerg. 10

Ginen ordentlichen Lauf-burichen fucht Kuno Sommer, Chornicher Weg Nr. 12. (4869) Arbeitsburiche fofort gesucht Aneipab 28, im Laden. (4916)

Einen Laufburschen juchen Loubier & Barck. (3497 Ordt. Laufburiche v. 14-15 Jahr fann sich melden Häkergasse 5, Gin Laufbursche, dem es an einer leichten und bauernden Stelle geleg. ift, fann fich melben. Off. unter E 186 a. die Exp. d. Bl Gin Laufbursche melbe fich Altstädtischen Graben 19-20

Laufbursche gesucht Goldschmiedegasse Nr. 22 Meldungen 4-5 Uhr Nachmittag. Ein ordentlicher Laufbursche findet von fofort; Stellung Carl Peter, Magfauschegasse, 1 Laufburiche tann sich melden beim Maler Böttchergasse 13.

1 ord. Laufbursche tann sich R. Barth, Jopengaffe 19. Gin ordentl. Laufburiche melbe sich Langgasse 49, 1 Treppe. Einen durchaus o.Lanfbursche

fucht L. Michaelis, 3. Damm 6, 1. Ordentliehe Arbeitsburschen ftellen ein Schneider & Co.

austand. Laupursche fann sich melben (3513 Breitgaffe Nir. 4. Gin Arbeitsbursche

fann fich melden Hundegaffe 111, Ein Alrbeits:

bursche,

der längere Zeit in einer Bier-Großhandlung beschäftigt ge-wesen ift, findet dauernde Bechäftigung. Offert. unter 03508 an die Exped. diei. Blatt. (3508 Gin ordentl. Laufburiche fann sich melben. G. B. Rung Nachflg., Langebrücke.

Ein Laufbursche findet bei uns fogleich Stellung Gebr. Wundermacher, (Baffage) Gin ordentlicher Knabe

als Laufbursche gesucht Frauengasse Kr. 37, parterre, Einen Arbeitsburschen, M die Woche, sucht Reich, Blasschleiferei, Wallgasse 25. Arbeits- u. Laufbrich f. Bonbonf. Alltfiädt. Graben 96/97 **Roehr**. 1 ordil.Laufburiche f.j.m. Courad Tack & Co., Gr. Wollweberg. 14.

Gin Lehrling findet auf m. Generalagentur Hugo Lietzmann, Jopengasse 47. (48966

Buriche, ber leichtere Comtoirarbeiten bew. melb. Schüsselbanım 22, 1. Hoteldien., Hausdien. u.Kutscher finden dauernde Beschäftigung in meiner Schuhsabrik Ohra. Hoteldien. Hoteldien (3464 Rindermäde, 1, Damm 11.(49096

Zurückgesetzte Teppiche, Möbelstoffe, Tischdecken,

abgepaßte Portieren= und Gardinen=Reste zu ein, zwei und drei Fenstern

bis 31/2 Uhr melde sich sofori Grüner Weg 2, 2 Treppen, links

Töchter achtbarer Ettern,

m. b. Rurg-, Buts-, Weiß- u.

Bollm.-Gefch. erl. w. f. geg.

mon. Remuner. fofort einstreten b. B. Sprockhoff &Co.,

Beilige Beiftgaffe Nr. 14.

Suche Köchinnen, Haus-u.St.-M

b.hoh. Lohn, a. Mädchen f. leichte

Dienfte A. Jablonski, Poggenpf. 7

Ordentliche Arbeismädehen

Ordentl. junges Mädchen als Aufwärterin für den Bormittag

fann sich melden Kaninchenberg

Rr. 14, parterre, Blankenfeld.

Junge Damen, im Raben geübt,

oder auch Lernende könn. sich sof. melden Ohra a. d. Radaune 130.

1 fl.Mädden z.Bartung v.Korn kann sich mld.Poggenps.65,H.unt

Zeugnissen fann sich melden Langgarten 96, 3 Treppen.

Aufwärterin für den Vormittag

melde fich Gr. Wollweberg. 13,2

Ordentl. Aufwärterin, Frau

od. Middin, melde f.b. Augenarzi

Dr. Berent, Langgaffe 3, 2 Tr

Eine saubere Aufwärterin mit Buch kann sich für den ganzen Tag

melden Beilige Geiftgaffe 113, 2.

Ihand- u. Masch.-Räther. a. feine Hos. f. fich m. Tischlergaffe 27, 4.

Ein Mädchen

von 14—16 J. als Aufwärterin

für den ganzen Tag kann sich melden Kleine Gasse 10,1, rechts.

Ordentl. Aufwartemädchen f. d

Borm.v. Schwarz, Hirichg. 6a, S

ITaillenarbeiterin und hilfe

arbeiterinnen fönnen fich meld. Langgaffe 35, Seitengebäude part., desgl. eine Aufwärterin.

Ein jg. faub., fath. Mädch. find. fo

Ord. Aufwärierin wird gesucht Betershagen an der Rad. 33, 3

Lehrlinge zur Mänielarbei gegen kleineBergütigung könner

ch melden Tagnetergasse 14, 1

ig.ordii. Maddy., 15-16%., fann

ich z. leicht. Aufwartest. für den

Borm.melb.Heil.Geiftgaffe124,3

200 Arbeiterin, Gil

genbt auf wollene Beinfleider und Rode, somie eine für heffere

Schürzen, fonnen fich melben bei

Eine junge Aufwärterin für ein

Kind gesucht Jopeng. 57, 3 Tr

Saub. Aufwärterin für Borm.

gesucht Poggenpsuhl 92, 3 Tr

Ord. Frau kann sich für den Bor-mittag meld. Englisch. Damm 11

Mehrere Dienstmädchen

1 rustige Kinderfrau

mit guten Tangjährigen Zeug-

G. Brommund,

Wonneberg.

1 ordentliche, allein- graut ftehende, fleißige

wit guten Zeugn. wird für den ganzen Tag zum Reinmachen verlangt. Eintr. fofort A. Schroth,

peilige Geistgasse Nr. 83.

Gesucht 1 Aufwärterin

ür3Vormittags-u.1Abendstunde beihoh.Lohn.Weld.b.Rechtsanw.

Fabian, Brodbanfeng. 42, 4-711hr.

Chemische Jabrik Tegan.

nissen sucht

A. van der See Nachfolger.

festen Dienst Langenmartt 22,

Aufwärterin mit

ftellen ein Schneider & Co.

verlaufen wir no zu sehr billigen Preisen. Ertmann & Perlewitz,

Holzmarkt 23.

zür meine Eisenwanrenhandlg. Aufwärterin sich fann sich melden Laugfuhr fann fich melden Langfuhr, Brunshöfer Weg 36. (49826 Einte Frant zur Reinigung des Labens ge-jucht. Meldungen heute 6-7 Uhr Eine alleinst. Reinmachefran für alle Tage Nachmittags v. 11/2

Langgasse 53. 17-jähr.Mädchen m. sich zu häus-lichen Arbeiren Holzgasse 9, 1Tr. Kochmamj., Ladenm. f. f. Fleisch= u.Ausschnittgesch.ges.1.Damm11.

Geübte Arbeiterinnen auf Damenwäsche können sich mit Probearbeit melben bei Ludwig Sebastian,

Langgasse 29. Puharbeiterin von josort gesucht Lobiasgasse Nr. 1—2, 3 Tr. Eine ord. Aufwärt. jür d. Nachm. melde fich Borft. Graben 7, 1 Tr.

Gine Aufwärterin mit Buch sucht B. Legrand Nehf., Beilige Geiftgaffe 101.

Alleinst. ält.Frau kann f.3.Ausm. melben Jungserngasse 1, 1Tr., L l ordil.Aufwärterin f.einigeStd. .Borm.t.f.melb.Straufg.10,3,r. Eine Aufwärterin für den ganzen Tag, 15 M. monatlich kann sich melben Jopengasse 6, im Laden.

Aufwärterin bei hohem Lohn gesucht Langfuhr Hauptstr. 58, Papiergesch. (3537

Suche eine perfekte Köchin Langfuhr, ein Hausmädchen in gesetzten Jahren das kochen kann, ür einen alleinstehenden Herren Geschäftshaus), jüngere u. ältere

Sausmitochen für Danzig und außerhalb, Kinderfrauen von gleich u. 11. Rovember, Stubenmädchen für Güter,Rindermädch. solche die schon gedient haben. J. Dau, Heil. Geistgasse 36

hohem Lohn fofort verlangt im

Wilhelm-Theater. Frau zum Reinmachen gesucht Tobiasgasse 1-2, 3 Treppen. Aufwartefrau für den Borm. fann fich melden 4. Damm 6, 1.

Aufwärterin wird für den Bormittag gesucht Straußgasse 10, 1 Treppe, links. 14-16 jähr. Wedch. f.b. 5. Uwöchentl.

leicht. Stellung Rähtlergaffe 5. pafferinnen Tit auf wollene Puppenkleider finden d. Beschäftigung bei B. Sprockhoff & Co.,

Heil. Geiftgaffe 14. NB. Dafelbst w. auch junge Mädch. angel. u. erh. dann Beschäftig. mit nach Hause.

Suche eine jüngere Birth chafterin, welche im Geschäft Restaurant) mithelfen muß S. Klar, Heilige Geiftgaffe 39.

finden josort Stellung im Stadt-lazareth am Olivaerthor. (3488 E. ord. Mädchen m. gut. Zeug-nissen, das tochen kann und alle Cüchtige Aufwärterin

häusl. Arbeiten versteht, wird zur Führung e. kl. Hausstandes sof. ges. Off. u. k 202 a. d. Exped. für Tag über gesucht Thornscher Weg Nr. 11, 2 Trepp., rechts. Eine ält. Person zur Führung e. kl. Haushalts sow. Geschäfts nach außerh. sos. gesucht. Persönliche Borstellung Hundegasse 6,2 Tr. Aufwärterin verlangt Langfuhr, Bleinhammerweg 11 a, 1 Trpp. 1 Mädchen zum Flaschenspülen fann sich melden Hundegasse 108. Gin 15jähriges Mabchen melde sich für den ganzen Tag Kohlenmarft 20, 3 Treppen.

Junges Mädchen aus anftand. Familie zur Erlern. ber Damen-schneiberei f.feineres Atelier ges. Meld. erbeten Jopengasse 42, 2. Aufwärterin, die auchWäsche t. fl.Familie übernimmt, melde fich Häfergasse 4, 2 Treppen.

Anfwärterin melde sich Langsgarten 112, Borowski. (49936

Eine Kindergärtn. 3. Cl. für den Nachm. ges. Klatt, Grabengasse 1. Verkäuferin-Auswartesrau Beugnissen Junge Dame aus achtbarer Familie gesucht aus der Hands für den Vormittag gesucht Altst. Graben Ar. 93, 1, rechts. 1 jaub.Auswartemädch. z. 1. Oct. gesucht Kaserneugasse 3/4, 1, 182.

familie gelugt aus der gan-schufe o. Hitbranche bevorzugt. Wilh. Thiel, Longgasse Rr. 6. (49816)

Auswärkerin Sofort gesucht Säkergaffe 6, 1. Stellengesuche

Manulich.

finden dauernde Beschäftigung Büffetier fucht St. m. Cout. v. gl. od.1.Oct. Off. u. E 215 a. d. Ep.

## Mannhardt'sche Knabenschule,

Poggenpfuhl 77. Vorbereitung für Sexta.

VOrdererbuitz 121 Societ.
Beginn des Wintersemesters Dienstag, den 18. October. Anmeldungen neuer Schüler nimmt Sonnabend, den 1. und Montag, den 3. October, von 10-1 Uhr entaegen. (4740b

Ag. Lisse, Schulvorfteherin.

Gin junger Mann, Invalide, alleinstehend, sucht eine Stelle bei Herrichaften zu häuslichen Besorgungen. Auf großen Lohn wird nicht ges. Off. u. E 188 Exp.

Gin junger tüchtiger Conditorgehilfe stellung. Off. u. E 361 an d. Exp.

Ein mit allen Comtoirarbeiten vertrauter junger Mann sucht Stellung per fofort, 1. November, als Comtoixist, Lagerist oder Expedient. Derfelbe ift auch mit der Weinbranche vollständig vertraut. Offerten unt. **E 233** an die Expedition d. Blattes.

Penfionär bittet leichte Beschäft Off. unt. E 231 an die Exp. d. Bl

Ein alterer Herr, Ende der Vierzig., sehr rüftig, mit schriftl. Arbeiten vertr., sucht Stellg. als Berwalt., Wiegemeister, Caffenbote od. Auffeh., Caut. kann gest werd. Off. unt. D 915 Exp. (48166

ErftesCentr.-Placirungsbureau fucht u. empf. tücht. Materialijten J. Koslowski, Breitgaffe 62, 2Tr.

Ein seit 18 Jahren auf dem Lande als Hofmeister und Unter-Inspector beidaftigt gewesener Landwirth, im besten Mannesalter, der gern eine ftädtische Anftellung haben möchte und evtl. Caution stellen kann, sucht Stellung vom 1. Januar 99 ab. Zeugnisse einzuseh. b. Entz, Dominitswall 13, 2. Offert. das.

Weiblich.

## Gesucht wird v.einer Dame

ein fleines, einträgliches Gefchäft, sei es Papier, Confituren oder dergleichen, auch Commandite wäre selbige zu übernehmen geneigt. Offerten unter E 184 an die Exp. d.Bl. erbeten. (49826 Junges Mädchen von 17 Jahren fucht Stelle als Stütze, wo sie sich in der Wirthsch. und Umgangef meiter ausbilden tann, Bef. die Haushaltungsich., ift in Sand-arbeit geübt und fehr kinderlieb. Offerten erbittet Bw. Müller, Elbing, Kettenbrunnenstraße 18 Frau bitt.um eine Stelle z. Wasch u. Reinm. Gühnergaffe 5, Hof, pt. Eine faub. zuverl. Aufwärt. f. f.d. Vorm. e. Stelle Johannisg. 38, 1, Jg. Dłädch. sucht St.a Borarb. im Butsfach. Off. u. E 201 an die Exp. Ein ord. Mädchen b. um St. für Vor= und Nachm. Kneiphof 4, 2 Frau bittet um e. Aufwortestelle. Bu erfr. Al. Nonnengaffe4/5,1Xx Eine ordl.Frau b. u. e. Stelle t. d Nachmittag Ochsengasse 3, 1 Tr Gin anftänd. Mädchen b. um eine Stelle. Rah. Rarpfenfeigen 21 Anst.j.Mädch. mit Zg. b. umauf wartest. f.g. Tag. Poggenpf. 65,H Geb. j. Mädch. (Damenfchn.) f. 3 15. Oct. aufm. St. a. Rinderfrl., a. m.felb. in d.Wirthsch. behilfl.fein Off. unter E 216 an die Exp. d. Bl 1 Aufwartefrau b. um e. Comt. zu reinig. Spendhausneugaffe 11, 2

Eine Amme mit gesunder, voller Rahrung sucht Stellung Er. Rammbau 51, 2 Treppen. Empf. tüchtige Hausmädchen für leichten Dienst (lepte St. 33ahre) A. Jablonski, Poggenpfuhl 7. Suche f.meine Tocht. 3.15. Oct. eine Stelle &. grdl. Erlernung d.feinen Damenschneid. fow. nach d. Behra Befch. Dff.m. Br. u. E 218 an diel Junge Dame in der Putbranche erf., sucht Stell.im Gesch.v.gl.o.sp Off. unt. E 217 an die Exp. erb Ianft.jg.Frau w.f.d.Morgft.e.St. 3.Comtoirreinm. Dienerg. 6,3, r Empfehle eine zuverläffige alt. Kinderirau, auch fürs Land, fow. ältere treue Dienstmädchen. A. Schwarz, Peterfiliengaffe 7. Aeirerh.anstd. Viädch.b.u. Aufwst. für den Tag Jungferng. 1-2, 1 Ord. Bittme b.u. Stell. zum Rein: mach.b.Herrsch.Ritterg.31, Th.2, Mädchen von achtbaren Eltern 16 Jahre alt, sucht Lehrstelle in einem Geschäft, möglichst Kurs-waaren- oder Bäiche- Geschäft. Off. unter E 258 an die Exp.d. Bl

## Unterricht

Wie Biolinunterricht. Der neueCurfus beg. am 15. C wöchentl. 2Stunden in derSchule Hatelwerk Anmeld. Mittwoch und Sonnabend 2-4 Uhr Nachmittag Schule Hatelwert. (4756)

Prakt. Koch-Unterrieht.

Täglich 9—1 Uhr. Eintritt täg: lich. Profpecte stehen gur Ber fügung. Menagenfüche in 1/1 und

Anna von Rembowska, Röpergaffe Mr. 14.

Ber ertheilt 2 Knaben im Alter von 10—12 Jahren in Langfuhr Nachhilfestunden? Offerten mit Preisangabe unter E 47. (48816

> Französisch, conversation et grammaire, nuch in Zirkeln, iowie Nachilfestunden ertheilt Käthe v. Koziczkowski, Borffädt. Graben 16, 2 Tr.

Confervatorium für Mufit, Königsberg i. Pr. Altstädtisches Kathhaus. Beginn des Winterscmesters 1898/99 am 5. October cr. Statuten find durch bas Bureau der Anstalt zu beziehen.

J. B.: C. Bernecker. Königl. Wunft-Director. (3516 (3516

## Unterricht

in allen feinen Handarbeiten, im Spitentlöppeln, Wäsche-zuschneiben und Maschinen-nähen wird ertheilt von (47836

H. Dufke, gepr. Handarbeitslehrerin 1. Damm 4, 1. Et.

Nehme noch einige Schüler an für Violine 11. Zither. **H. Bufe,** Mitalied des Stadttheaters, Gr. Gasse 6a, 2,1. (48326

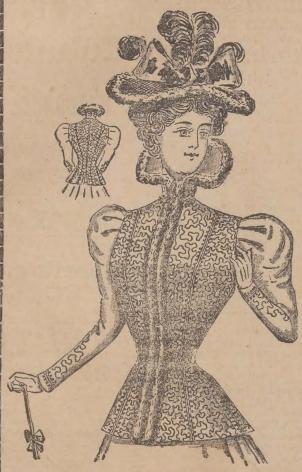

Jacon "Laura" 16,50 Mk.

# Bur

ift mein Lager in allen Genres aufs bentbar Reich. haltiafte fortirt und empfehle ich

zu bekannt billigsten Preisen

## größter Auswahl am Plake

Jaquets von 4,00 Mk. bis zu den hochelegant.40 Mk. Golfkragen von 4,50 Mk. bis Pariser Neuheit.30 Mk. Modelle in Brokat . . . von 20,00 bis 80 Mk. Seidenplüsch-Capes . . . von 18,00 bis 100 Mk. Seidenplüsch-Jaquet, Pa. Qual., w. seid. Steppf. 30 Mk. Theater-Räder . . . . von 5,50 bis 60 Mk. Pelzräder und Pelz-Capes von 18,00 Mk. an.

Mädchen-Häntel und Jaquets

in allen Größen fabelhaft billig.



"Zola" mit Pelzgarnitur 24 Mk.

## rsemb

3 Langgasse 3.

## Scherler'sche höhere Mädchenschule, Selecta und Lekrerinnen - Bildungs - Anstalt

zu Danzig, Poggenpfuhl 16.

Das Winterhalbjahr beginnt am 18. October, morgens 9 Uhr. Zur Aufnahme neuer Schülerinnen werde ich am 1., 3. und 17. October, Bormittags 9 bis 1 Uhr, im Schullocale bereit fein.

fr, im Schullocale beten fein. Für die unterste Classe werden feine Vorkenntnisse (3447

Ebert'ide

höhere Töchterschule.

Bur Aufnahme neuer Schülerinnen find wir am

Dr. Scherler.

auf großes Grundstüd Zoppot gesucht. Offerten unter L. J. postlagernd Zoppot.

3-400 M f. sogl. od. 1. Oct. Eigenth. Geschäftsinh. geg. mehrf. Sicherh. zu leih. Off. balo u. D 910. (4812b

in vierteljährl. Auszahlungen a 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> °/<sub>0</sub> absolut garantirt! Grohartiges bestehendes Unter nehmen, völlig rificofrei. Theil-haber von 1000 M an zur Um-wandlung in Act.-Sef. gefucht Mit Retourmarke versehene Off. finden Beantwortung unter T. R. 1466 an Haasenstein & Vogler, A.-G., Aachen.

Wer verleiht Amortisations: Gelder? Off. u. E 204 an d. Exp.

Beamter sucht e. Darlehn von 150 Mt.auf6Monat. Off u.Ang. der Bed. u. E 206 an die Exped. Mf. 8000 gur 1. Stelle fofort ou vergeben. Bermittler verbet. Off. unt. E 187 an die Exp. d. Bl. 14500 Mauf ftädt. Grundit. zu4 zur 1. Stelle fogleich zu begeber

phypothekencapitalien aus dem Reservesonds offerir Krosch, Anterschmiedeg. 7. (3525 Suche bis 15. Januar 1899 gegen Sicherheit

## 600 Mark.

Zinsen nach Bereinbarung. Off unter A L 68 hauptpostlagernd

## Venoren Geilmoen

Morgen verlaufen. Abzugeben Schidlitz, Oberstraße 33/34. 1 br. Portemonnaie mit 3.M. Inh. ani 28. d.Ml. geg. 6 Uhr am Haufe Langgrt.111verl. D.bet. Dame m. geb.,daff.Langgarten6/7abzugeb. Gin ig. fcm. Reufundland, h. fich

Ein junger schw. Dudel entlaufen. Wiederbringer erh. Belohn.,Kohleng.1,Cig.-Geichäft

buntellita Sammetpompadour Inhalt 1 Tajdentuch, 1 Bürfichen 1 Satelarbeit, ift am 28. d.M. Abends 1/211 Uhr beim Aussteig. a.d.Wag.v. d. Haufe Langgasse 75 verloren Der ehrl. Finder wolle den g.Bel.Langgasse 75, 1, abgeb. EineCorallenkettegefund.Abzuh. Langgart.70, 1.Hinterh.2Er., lks Ein Regenschirm ift in d. Pjarrt. gef. Abzuhol, Karpfenseigen 24.

Gine filb. Remontoir-Uhr nebft Keite mit Monog. J. D. auf dem Wege Mattenbuden-Langgarten verloren. Abzugeb. gegen Gelohn. Langgarten 92, 2 Trepp., bei **J. Stanislowski.** Ein Dienstbuch auf den Namen

ich baffelbe bei herrn E. Hilde-brandt, Langgart. 113 od. Hotel jum Stern niederzulegen. Czarlinski, Prangenau.

hauptbahnhof 2 Rasiermesser, Baar Rinderschuhe verl. Wegen Belohn. abzg. Fleischergasse36,1 Donnerst.,29. ichw. Gl.-Sandich. gef. Abz. Hint. Adl.=Brauh. 17b, 1 Itl.MaultorbRoblenm., Promen. verl.Geg.Bel.abz.Schmiedeg.8,1 Jahrradnummer 451 verl., abz Altstädt. Graben 89, Uhrgeschäft

Vermischte Anzeigen

Von jest ab wohne ich:

## (a.d. Salteftelle d. Strafenbahn). american Dentist.

weitgehendste Garantie f. tadellosen Sits und naturgetreues Ausiehen. Plomben jeder Art. Völlig schmerzlose

Zahn=Operationen. Arthur Mathesius, Dentist,

Große Wollwebergaffe Nr.2, neben dem Zeughaus. Sprechstunden täglich 8—6 Uhr.

Kuntl. Jahne, Plomben ichmerzlojes Zahnziehen 2c. Sorgfältige Ausführung bei billigen Preisen. (5636 billigen Preisen.

### M. Henning, 10 Gr. Wollwebergaffe 10. 000000000000000000

Um Abschiednehmen behindert, sagen hiermit allen 🖁 Freunden und Befannten bei unserer Neberstiedelung nach Mainz ein herzliches Lebewohl.

Langfuhr, 30. Sept. 1898. Proviantamts = Rendant \$ Menzel

und Fran. 000000000000000000 E. F. 100.

Brief lagernd.

H. 79. Denfen Sie noch an die Blondine in Z.? Antw. unt. bek. Abresse A. D. 100 postl. Zoppot. W. 32.

Bitte Sonnabend 11 Uhr Vorm. Shützenhaus, Promenade. Gruß A.

Bergebens späh ich Tag für Tag nach einem Brief umher. Sind Jahre verfloffen feit wir uns nicht gesehen? Mir kommen die Tage endlos vor.

Klagen, Gefuche und Schreiben jeber Art fertigt fachgemäß Th. Wohlgemuth, Johannieg. 13, parterre, Gde Prieftergaffe. Rinderl. Cheleute mocht. 2. Rind

## Wittwer,

50er, jud. Conf., ohne Anhang, Rleiberhandler, wünscht fich mit achtbarer Dame, Wittme nicht ausgeschlossen, zu verheirathen. Etwas Bermögen erwünscht. Gefl. Off. u. H 147 an Haasenstein & Vogler A.-G. Königsberg 1 Pr. Beiterbeford. erbeten. (3574

DieBeleid., w.ich d. FrauGessner Heubude)zugef.habe,n.ichhierm. 3. **Therese Grabowski**. (49496

Wenn Frl. St. ihr Geschirr binnen 8 Tag, nicht abholt, hat ste keine Ansprüche dr. E. Münz. Sinige Perren können am Privat = Mittagstisch theil = nehmen Köpergasse 7, 1. (49436

Kräftigen Mittagstisch und Abendbrod

empfiehlt Junkergasse 6. Alle Sorten Robrstühle w. gut eingeflochten Faulgraben 14, 1. Rohr in Stühle jeder Gattung m.

faub u.ftart eingfl. Vorft. Gr. 57a Malerarbeiten werden angenommen. Heilige Geist-gosse 63, parterre. (5009b herrentl. w. gutf. angefert., fow. alle Reparat. umwend., verand., reinigen schnell u. b. ausgeführt Pfefferstadt 65, 1 Tr. J. Klein. Monogramm- und Nufterzeichn. werden angef. Pfefferstadt 28, 1.

Möbel werd, in u. auß.d.H.poliri C.Bouquet, Tischlerg. 38, pt. (49726 Kleider und Wäsche wird aus-geboffert Karpfenseigen 19. menichneid.empf.sich in u.auß. demhause, Kinderfl. mod. u.gutf. Damenkl. 4.11., Frauengasse 33,1 Schneiderin empf. sich in u.auß.d. 5. Petersh. an d. Prom. 28,2,1fs Winterröcke werd, schnell u. gut

aufgearb. Orn. u Anabengard. reparirt Häfergaffe Nr. 48, 1Tr. Winter=Ueberzieher und andere Garderoben werden gur Reparatur angenommen, auber, ichnell und billig ausgeührt Frauengasse 20, 1 Tr.

Als Frisense empfiehlt sich Frl. Bertha Block, Sandweg 19. Klavier pieler für Conntag gegen geringe Bergütigung gei. Off. unt. E 211 an die Exp. d. Bl.

## Massage. Gin: und Abreibungen führt jachgemäß aus G. Küstner, Kajernengasje 5, 2.

Renefte Bute aus Berlin. Umfonst wird jeder bei mir gekaufte Hut garnirt. Jede Bug-arbeit wird geschmadvoll ausgef. Hausthor?.Fr. Wenkhaus. 150056

Comtoir und Wohnung befinden fich jetzt Hunde-gosse 119, 3. Etage Atois Wensky, General: Algent. (3524

Wohne jest 3. Damm Nr. 17. A. Woelke, Bezirkshebeamme.

Otemen geehrten Kunden die ergebene Mittheilung, daß ich meine Wohnung von Johannisgaffe 62 nach Pfarrhof 1, Ede Kortenmachergasse, verlegt habe. Mit Hochachtung Georg Schultz, Malermeister.

Empfehle meine Möbel- n. Cafelwagen mit und ohne Arbeiter auch für außerhalb, unter Garantie der

Beförderung. L. Selke, Lang-

Massage etc. wird in und außer dem Haufe ausgeführt Sandgrube 30. Die hiefige General - Agentur

Derficherungs : Gefellschaft in Stettin und unfer Comtoir befinden sich vom 1. October cr. in unserem Hause (8493

der Dreußischen National=

Sundegasse 108, 1. Meller & Heyne.

## Herrliche Loden!



(1519 die bei jeder Witterung, bei ftarker Transpiration und felbit beiRegenwetter wunderbar halten, erzielt

man nur allein Haarkräusler-Odin. Borräth. in Fl.à 60.3, u. 1.*M.* in Zoppot bei C. A. Focke, Seeitraße 27; in Dauzig bei C. Lindenberg, Breitgasse 131/82, und bei W. Golembiewski, Passage. Wefterplatte Albert Zimmermann.

Meiner werthen Kundschaft dur Nachricht, daß ich vom 1. October Petershagen hinter der Kirche 34 wohne. (5017 P. Werr, verehel. Stahlke, Bierverlag.

### PARAMARA Geschäfts-Eröffnung.

Da ich mit bem heutigen Tage die Wasch- u. Blätt-Unstalt Borft. Graben 57, frühere Inh. Romus,

wieder eröffnet habe, bitte ich die geehrt. Herrschaften mich mit zahlreichen Auf-trägen beehren zu wollen. Für saubere Ausführung u. pünktl. Lieferung werde ich stets Sorge tragen.

Hochachtungsnou Olga Rosinski. SERECE SEREC

Mein anerkannt gebiegenes u. reichhaltiges Musikalien=

Leih = Institut halte ich jederzeit bestens empiohlen. Abonnements. beginn jeden beliebigen Tag. Die Bedingungen

Tag. Die Benftig. find änfterft günftig. (8502 Rovitäten! (8502 Gleichzeitig empfehle meinen neu eingerichteten

Journal-Lesezirkel unter günftigen Berhältniffen und Begingungen. Das Abonnement kann ebenfalls jeden beliebigen

Sag begonnen werden. C. Ziemssen's Buch und Musikalienhandlung

(G. Richter), Hundegasse Nr. 36.

## Bur Aufnahme neuer Schülerinnen sind wir am 1., 3., 8., 10., 15. und 17. October, von 10—1 lihr, in dem neuen Schulhause Altstädt. Graben 79, nahe dem Holzmarkt, bereit. Das Curatorium. Das Curatorium. erein Frauenwohl.

## ildungsabenden

beginnt Montag, den 3. October,  $8^{1}/_{2}$  Uhr Abends, Johannisgaffe  $\Re r.$  24.

## Unterrichtsfächer:

1. Deutsch, Rechnen, Schönschreiben, Stenographie. Honorar für 1 Fach den Winter über 2 Mt., jedes weitere Fach 1216 mehr. 2. Leichnen. Honorar 3 Mit.

3. Buchführung. Sonorar für ben Curjus 5 Mt. Unmelbungen bei Fraulein Henze, Beilige Geiftgaffe 127

# Die neuen Curje in

Nell-Stolze und kinigungssystem Stolze-Schrey beginnen nach den Herbstferien, Mittwoch, den 12. Detober, Abendo 7 Uhr, im Schulhaufe Heil, Geistgasse Nr. 111. Unmeldungen bagu nehmen entgegen die Berren A. H. Dieball, Münchengasse 12, B. Milander, Kleine Gasse 12/13, 3 Treppen, und R. Nüstedt, Fleischergasse 36, 3 Treppen. (3483

Conversation. — Correspondenz. Englisch. Französisch. Kussisch. Spanisch. Italienisch.

Tages- und Abendeurse für Damen und Herren, Kinder ausgeschlossen. Bortionen. (43886 Nur nationale Lehrkräfte. — Probelectionen gratis. Stunden können zu jeder Zeit belegt werden. Ausschließ-liche Concession für Danzig: Hundegasse 26, 3 Tr. (2915

25% Dividende

4—5000 Mw.a.e.ft.Grundst.z.sich. 3.St.ges. Offect.u. **E 212**a.d.Grp.

werden erststellig zu 4½% auf ein sast neues Grundstück in bester Lage gesucht. Offerten unt. **E 208** a. d. Exped. dies. Bl.

Offerten u. E 219 an d. Exp. d. Bl.

Ein braungefleckter Hund gestern

verl.Abzug.4. Damm 10, im Lad.

dließ- Schisanowski ift verloren ge- biscret. Geb. f. eigen annehm. geg. Beförderur (2915) gangen. Abzug. St. Albrecht 88. einmal. Penj. Offerten u.E213. garten 51.

### Den jetzigen Besitzer des mir in der neuen Synagoge am Berföhnungstage abhanden gekommenen Gebetbuches bitte

## Ar. 229. 2. Keilage der "Danziger Neueste Nachrichten" Freitag 30. September 1898

## Die sofortige Bestellung

tefp. Erneuerung bes Abonnements auf die "Danziger Neuefte Nachrichten" ift erforderlich, falls eine prompte Weiterlieferung am 1. October gewünscht wird.

Mbonnements - Bestellungen nehmen fammtliche Poftanftalten und Landbrieftrager zum Preife von Mt. 1,25 (von der Post abgeholt) und Mt. 1,65 (frei in's Saus) enigegen.

Men eintretende Abonnenten erhalten auf Wunsch den Anfang des laufenden Romans kostenlos nachgeliefert.

## Chartum.

Bon Dtto Leonhardt.

(Rachoruck verboten) Run weht die englisch-ägyptische Flagge wieder über Charrum, - über einem Ruinenfelde, das freilich einf die Stätte eines regen und blühenden Lebens war und vermuthlich nun balb auch wieder werden wird. Wo jest Schutshaufen unter verwildertem Gebüsch lagern, werden wieder Straßen entstehen, das laute Treiben afrifanifchen Sandels. Gelten hat mohl eine Stadt in beiden Rilfirome beutlich nebeneinander ertennbar, wie einer verhältnißmäßig furzen Existenz so wechselvolle Schickfale exlebt, als Chartum.

Denn Chartum ist jungen Ursprungs. Einen Ort in der Nähe, die heutige Insel Tuti, erwähnt allerdings bereits Plinius; an der Bereinigung des Weißen und Blauen Nils selbst aber lag nur ein dürstiges kleines Fischerdorf. Als aber 1823 die Negypter diese Landichaft erobert hatten, erkannten sie die strategische Bedeutung der Dertlichfeit sosort, und oberhalb senes Dörschens wurden dicht am Blauen Nil, der ein tressuches Trunkwasser lieferte, zunächst "Troguls", runde Strothütten für die Soldaten errichtet, die bald wiedervollt erneuert werden musten, meil Denn Chartum ist jungen Ursprungs. Ginen Ort bald wiederholt erneuert werden mußten, weil die junge Niederlassung von Feuersbrünten heimgesucht wurde. Schließlich entschied man sich für die Anlage soliderer Bauten. Eine Wohnung für den Besehlshaber der Truppen, Gefängniss zur Bändlegung der form unterwerkenen Sudgweien, eine Monte. gung der kaum unterworfenen Sudanejen, eine Moschee und in ihrer Nähe eine Kaushalle wurden erbaut, und um diese einstöckigen Lehmhäuser mit ihren flachen Terassendächern entstand nun in schnellem Wachsthum ie Stadt, bie nach ber fdmalen zwischen ben beiben die Stadt, die nach der schmalen zwischen den beiben Rilströmen sich vorschiedende Landzunge den Ramen Rasselschartum, Spize des Elefantenrüssels, erhielt Das waren Chartum's bescheidene Anfänge, bald aber slutheten die Ströme des Handels, die sich vordem Schendi, Sennaar u. s. w. zugewandt hatten, der neuen Stadt zu und sast im Handumdrehen war sie zu einem gewaltigen Emporium geworden, besselsen Ruf in den Ländern der Sudanesen weit versbesselsen Ruf in den Ländern der Sudanesen weit versbestet war. Der gesammte Elsenbeinhandel fand in veitet war. Der gesammte Elfenbeinhandel fand in breitet war. Der gesammte Elfenbeinhandel fand in Chartum seinen Mittelpunkt; Tamarınde, Sennesblätter, Straußensedern und Gummi (aus Kordosan und Sennaar) waren weitere wichtige Haudelsartikel. Hierscher famen vom oberen Blauen Nil die kunstvollen Golds und Silberstligranarbeiten der Eingeborenen, Armbänder und Kinge, Ohrringe und Tassenuntersäße, zu denen der Blaue Kil selbst das Gold lieserte, und hierher die aus Kürdisschalen hergestellten, reich verzierten Es und Trinkgesäße des Sudans. Zugleich siedelte sich in Chartum eine steig wachsende euronässen iedelte sich in Chartum eine stetig wachsende europäische Colonie an die einen großen Antheil an dem Handels-verkehr hatte und zahlreiche Waaren Europas von hier dem Herzen des ichwarzen Erdtheils zuführte.

das des Jun's und der Donau bei Paffau, im gleichen Bette her; durchsichtig blau, fast meergrun ift bas Wasser des östlichen munteren Gebirgsflusses, mild-ähnlich und trübe das des trägen Hauptstromes. Bom ähnlich und trübe das des trägen Hauptfiromes. Bom Weißen Mile auß bot Chartum nie einen günstigen Als der Bau einer solchen einstöckigen, mit plattem Andlick. Dieser Strom erreichte den Damm, den die Menschenhand zum Schuße gegen scine Wasser sogen hatte, nur während seines höchsten Standes; sonst liegen, den gewöhnlich die rohrartigen Halme der Durrah dicht besehen. Gerade dieser trocken gelegte Landstreisen, der obendrein am ungenügendsten durch Beseitigungen geichste war, war es auch, der im Jahre Landstreisen, den gewöhnlich die Durrahselber zog man auf einem standigen Scharen des Machi den günstigsten Angrisspunkt dot. Durch die Durrahselber zog man auf einem standigen Wege hindurch und sah dann irmitiren einer öden, schmuzigen und kaubigen Ebene Wasser straßenschmuz der Straßenschmuz de sich die Stadt, eine graue abwechselungslose Häuser-masse, erheben. Weit und breit ist das Land eben; und wenn noch die ersten Europäer, die die Stadt betreten hatten, ben Urwald bis bicht an die Stadt reichend fanden, jo verschwand ber Bald boch schnell, und so weit das Auge reicht, ist nun die Landschaft vom Balde saft ganz entblößt. Das war Chartum von der

Ungleich erfreulicher war der Blick vom Blauen Nil. Dieser frische und gesunde Fluß lieserte der Stadt ihr Trinkwasser und hier hatten sich die Reichen und Bornehmenangefiedelt: hier lagen der Gouvernementsvalast (wenn man dies Wort auf jene niedrigen und einfachen Häuser anwenden darf) das Spital, das österreichische Confulat und die Gebäude der katholischen Mission, deren ganz von deutschen Handwerkern errichteres Haus das einzige durchweg aus Steinen hergestellte Gebäude Chartums war. Den schönsten Schmuck diefer Baulichkeiten aber bildeten ihre großen, üppig blühenden Eärten, von benen der der Mission der schönste war. Da standen Dattelpalmen, da sanden sich Weinrebengänge, die das ganze Jahr hindurch Blüthe und Frucht zugleich trugen, da blühten Bananen, Feigen, Citronen, Orangen, Granaten und Tamarinden. Da zugleich auf dem Blauen Nil das Schiffsteben sich entwickelte und an einem schön aufgemauerten Kai hier die Anlegestelle sich befand, iv konnte der Eindruck, den die Hauppistadt des Sudan's des Marktes wird das Schweigen der Einöde ablösen, dem Herzen von Fluß aufwärts fahrend, for Näher man sich, den Fluß auswärts sahrenden und Muezzinruse werden bis in die Richten wurde, den die Halegestelle sich besachen wird der Sieden inicht eben. Mäher man sich der bis dahin nicht eben. Sieden der Stadt zuziehen, und Chardum wird wieder berufen ist: das Centrum des gesammten nordoste Rils hinein. Lange Zeit noch fließt das Wasser der Anthere der Anthere der Anthere der Eindruck, den die Halegestelle sich besachen der Stadt de

Musionen wieder zerstören. Chartum besaß einziges eigentlich hervorragendes Baumerf: Gaffen waren eng, krumm und schmutzig, ihre Häuser unendlich monoton. Richts einfacher dort zu kande, als der Ban einer folchen einftöckigen, mit plattem

Doch am schlimmsten war es in Chartum wohl in der Regenzeit. Da herrschte zuerst eine ganz unerträgliche Schwüle, beren Schrecken durch ein Todesschweigen in der Katur unterstützt wird. Kein Blatt rührt sich, fein Bogel singt. Der Bazar, die Amtsstuden sind geschlossen und näher rückt eine nachtdunkle Wolfe, und plösslich setzt ein zurzeibarer Sturm ein, überstört jeden anderenZaut, bricht die Aronen von den Bäumen, umbeult die Mingretts und möhlt eine sichte Wolfe umbeult die Minaretts und wühlt eine bichte Wolte von Staub auf, die er durch die Ritzen der Wände. jagt. Und nun rauscht der Regen hernieder, überchwemmt die Zimmer und verwandelt die Straffen in Flüse. Bochenlang siehen dann manche Stadttheile unter Wasser, das, da das Niveau des Weißen Nils gleich hoch oder noch höher ift, nicht abgeleitet werden tann. Diefe lange ftehenben ftagnirenben Pfüten und die offenen Biegelgruben wirten auf die Gesundheits-verhältniffe der Stadt sehr ungunftig ein; doch hatte man das Werk ber Sanirung bereits mit Erfolg an-

gegriffen. Ueberhaupt zeugten viele Umftände von dem schnellen Aufblühen der Stadt. Neue stattlichere Häuser erhoben sich, das Dampsschiff erreichte Chartum, der Bazur zeigte seine Bedeutung burch eine stattliche Ausdehnung und auf dem von Schantwirthschaften, Kaffee-baufern umgebenen Sufsel-Kebix, dem großen freien Plaze, auf dem täglich Martt abgehalten wurde, herrichte regelmäßig ein bewegtes und buntes Leben.

## Berliner Börse vom 29. September 1898.

|                                                                   |                                                         |                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Name and Address of the Owner, where the Party of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which is the Owner, wh |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danier D                                                          | Griech. Monopol fr. 44.20                               | ung. Gold-Rente 4 101.40                                    | Desterr. Ung.=Stb., alte 3 9440                             | Berl. Pb. Hbl. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lotterie-Anleihen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deutsche Fonds.                                                   | Gallanh Com Colen.                                      | bo. Kronen-Hente                                            | # 1874   3   92.40                                          | Braunichweiger Rant 514 115 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bab. BrämUnl. 1867 4  144.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dentfoe Reichs-Anleihe unt. 1905   81/2 101.50                    |                                                         | bo. C. inveft. Anl                                          | ergunzungenes 3   92.30                                     | Brest. Discours . 7 119.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Baperische Prämienanleihe 4 164.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31/9 101.50                                                       | bo. freuerfr. Nat. Sant 4 4                             | 200.50                                                      | " St. 1. 2 5 -                                              | Danziger Privatbant 634 138.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Braunich. 20: Thir.= 2 113.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ** 93.20 3 93.20 3 93.20 3 93.20 3 93.20 3 93.20 3 93.20 3 93.20  | Italienische Mente 4 92.10                              |                                                             |                                                             | Darmitäbter Bant 8 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gäln Mind. Br. ASch 81/2 136.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brents, confolib Anleihe unt. 1905   31/2 101.30                  | fleine 4 91.50                                          |                                                             |                                                             | Deutsche Bant 10 201.— Deutsche Genoffenschaftsk. 6 117.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hamburg. Staats-Anl 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 93.75                                                           | " amortifirte Rente 4   -                               | Inländ. Hypoth. Pjaudbr.                                    | Mostau-Riäsan 4 -                                           | Deutsche Effectenh. 7 121.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bübed. Fram. Anl 31/2 128.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stantsichuldicheine   31/2   99.90                                | Mexifaner 6 99.60                                       | Dtich. Grundich.=Bant 14  100                               | " Smolenst 5 100.80                                         | Deutsche Grundiculd-B. 7 129.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meininger Loofe — 22.80<br>Olbenburg. 40 ThlrB 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bertiner Stabt-Obl. 66.75 31/2 99.70                              | Werifaner 100 Q 6 99.70<br>Werifaner 1890 100 Q 6 99.60 | do. unffindhar his 1904                                     |                                                             | Disconto-Commandit 10 198.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bester. Bror 1892                                                 | Wegifaner 1890 100 L 6   99.60   5   95.80              | bo. 7. 8. unt. 1906 31/2 99.—                               | North. Gen. Lien 3 66.50                                    | Dresdener Bant 9 160.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gold, Silber und Banknoten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Landid, Central. Pfobr 31/2 99.10                                 | Norm. Hyoth Dolia. 31/2 —                               | Samb.Hypoth.=Bt.=Pfdbv.unt.1900 4 100.—                     | Rorthern Pacific 1 6 —                                      | Gothaer Grundered 4 123.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 89.10                                                           | Defterr, Gold-Rente 4 102.30                            | " " alte 3½ 97.75                                           |                                                             | Samb. Cm. u. Disch 8 124.75<br>Samb. Sproth. B 8 156.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dufaten p. St. 9.78 Um. Coup. 3b. Souvereigns 20.37 Rewy 4.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oftpreußische # 1 81/2 98.60                                      | bo. Bapier=Rente 100 3 41/5 -                           | " " " " tatts. 342 91.75                                    |                                                             | Hannoversche Bant 6 127.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rapoleons 16.175 Engl. Bantn. 20.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bommersche " • 31/2 98 60                                         | bo. do. 1000 G 41/5 -                                   | Meininger Spp.= Pfandbr.unt. 1900 4 100.—                   |                                                             | Königsberger Bereinsb 6 114 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dollars 4.185 Franz 80.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bojenice, 6—10                                                    | bo. Silber-Rente 100 G 41/5 100.50                      | Rordd. GrunderPfandbr. 3. 4 99.75                           |                                                             | Bübed. Commb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Imperials Italien. , 75.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Westpreußische rittsch. 1. 1. B. 342 99.50                        | bo. bo. 1000 G 41/5 100.50                              | " 4. 5. unt. bis 1903 4 100 70                              | In- und ausländische Gifenbahn-                             | Magdeb, Brivatb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " p. 500 Gr. — Nordische " 112.05<br>neue 16.225 Desterr. " 169.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " neufandith 31/0 98 60                                           | bo. 54er Loofe                                          | Bom. Hyp. 5. 6. unt. bis 1900 . 4 100.50                    | Stamm- und Stamm-Brioritäts-                                | Rationalbant für Deutschland 81/2 145.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " neue 16.225 Defterr. " 169.90<br>Am. Not. II. 4.2025 Ruff. Bantn. 216.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Westpreußische rittich. 1. 2 3 89.25                              | bp. 60er S                                              | 7. 8. unf. bis 1904 4 102.—<br>9. 10. unf. b. 1906 4 103.25 |                                                             | Nordb. Creditanstalt 71/2 125.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80acoup. 328.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Preußische Rentenbriefe 4 102.40                                  | bo. 64er L. p. St 829                                   | Br. Bodener. Bjandbr. 7 31/2 99.60                          | Actien.                                                     | Nordb. Grunder.=B 41/2 99.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " " 31/2 98.90                                                    | Best. Comm.=Bant Pfandbrf 4 99.50                       | 8. comb. 31/2 97.60                                         | Aachen Mastricht   3   114.60                               | Deftr. Creditanstalt 111/4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wechfel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                   | Boln, Bjandbr                                           | 9. 4 99.60                                                  | Gotthardbahn                                                | Bommerice Supoth. Bt 7 152.40<br>Breuß. Bodener. Bf 7 139.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amfterham und Rotterham   8T. 168.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ausländische Fonds.                                               | do. Lign.=Pfandbr                                       | 13. 4 100 25                                                | Königsberg-Crans 8 160:75                                   | " Centralbobencred. At. 9 169.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brüffel und Antwerpen 8T. 80.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Argentiniche Anleibe 5%   fr.   82.—                              | bp. 2-8                                                 | 11                                                          | Lübed-Büchen 71/4 169.—                                     | Br. Spooth. A. B 61/2 134.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bo. fleine 50/a fr. 82.25                                         | Rum fund Mente                                          | Br. Centralba. 1886 89   31/2   97.—                        | Marienburg-Mlawia 244 89.—<br>North-Bae. Borgs 4 76.40      | Reichsbankanleihe 31/20/0 7,92 161.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ropenhagen 8T. 112.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bo. innere 41/20/0 . fr. 70.75                                    | bo. bo. 400 Wart 5 101.—                                | Br. Hypoth.=Actien=Bant 8—12.   4   100.20                  | Deftr. UngStaatsb. 5.7 147.75                               | Mhein. Westf. Bodener 6 120.50<br>Musi. Banf für ausw. Hdl 8 165.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rondon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bo. äußere 41/20/0 fr. 74.60                                      | pp. unititie accure                                     | # 15—18. 4 100.50<br>unt. b. 1905 4 102.70                  | Ditpr. Sübbahn 2 94.80                                      | Danziger Delmüble 0 82.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | New-Nort bift 4,2125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bo. 20 B. $41/20/0$ . fr. 74 75<br>Barlett, B. M. p. Sr fr. 23.10 | 80. do. 400 Mart                                        | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                     | Waricau=Bien                                                | bo. 5% St. Brior 0 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baris 82. 80.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bucnos-Aires Brov. 50%                                            | bn bn be 1893   5   101.10                              | Stettiner RatHypotherenb" . 34/2 96.10                      |                                                             | Sibernia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bien Bftr. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chinesische Anleihe 1896 5   98.75                                | bo. bo. be 1889 4 91.70                                 | 4   86.10                                                   | Stamm=Briorität\$=Actien.<br>Warienburg=Mlawfa   5   118.49 | Große Berl. Straßenbahn 16   355.50  <br>HambAmerik. Baceti 6   192.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betersburg 8T. 216.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " 1898 · · 41/2 86.60                                             | DU. DU. DE 1000 1 a a                                   | " unt. b 1905   31/2   —                                    | Ofter. Südbahn 6 —                                          | Sarvener 8 175.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Betersburg  3 Mt. 213.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Egypter, garantirt                                                | no. no. no roar                                         |                                                             |                                                             | Königsb. Pferbeb. Bres 10 166.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Warjaau   8T. 216.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bo. priv                                                          | 00. 00. 00 1094 · 5                                     | Sifenbahn-Brioritäte-Actien                                 | Mant and Cubustinia Maniana                                 | Saurahüte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00 TO 1 TO 1 TO 1 TO 1 TO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Griech. 1881 und 84 fr. 38.40                                     | Crist Oracl Co 1 22.35                                  | und Obligationen.                                           | Bank und Industrie-Papiere.                                 | Stett. Cham. Didier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Discont ber Reichsbank 4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bo. Golbrente &. 500 fr. 32                                       | Türk. Adm. 1888                                         | Offbreuß. Sübbahn 1—4   4   -                               | Berl. Cassen=Ber   65/s 140.25                              | Otett, whith white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bo fr.   32                                                       | eoni. A. 1890                                           | Opprens. Onsbucht 1—1                                       | Berliner Kondelsgeiellicaft . 9 165.75                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50 . 53 20 · · ·   TY.   32.10                                    | Türk. 400 Fr.=Q. v. St                                  |                                                             |                                                             | The second of the contract of the second of | AND THE PARTY OF T |

# Georgic en

Danzig, Kohlenmarkt Rr. 29,

empfehlen :

## Bettfedern und Daunen.

Grane Rupffebern, vorzüglich füllend, das Pfd. 50, 75 Pfg.

Enten = Halbdaunen das Pfd. 1,-, 1,20, 1,50-2,-.

Grane Halbdannen (Rupf mit den ganzen Dannen) das Pfd. 1,50, 2,—, 2,50.

Gänsefedern wie sie von der Gans kommen bas Pfd. 1,—, 1,50—, 3,—. Weiße geriffene, mit Dannen gemischte

## Bettfedern

das Pfund von 2,—, 2,50, 3,—. Dannen gran 2,-, gang weiß 3,-, 4,-.

Unsere Bettfedern II. Daunen sind staubfrei, geruchlos und vorher mit Dampf gereinigt.

Fertige Betten, Stand, Oberbett, Unterbett, 2 Kiffen von 12,50.

## Fertige Bettinlette

in gran-roth von 2,25, in rosa-roth von 3, bis zu den allerfeinsten Qualitäten. Eiserne Bettstellen à 5, 6 Mt.

Fertige Bettwäsche.

Große weiße Bettbezüge v. 1,50, 1,75,2,40, 3,-. Große weiße Bettbezüge aus einer Breite 2,40, 3,—.

Große bunte Bettbezüge von 2,—, 2,40, 3,—.

Fertige Bettlaken. aus starkfädigem Hemdentuch, 90 Pfg., aus Hausmacherleinen ohne Naht von 1,20, 1,50,

in jeder Art liefern wir in bester Ausführung, neuesten Façons, vorzüglichen Stoffen für Damen, Herren und Kinder

zu unbedingt billigsten Preisen.

Preisermäßigung fämmtlicher

Leinen- u. Baumwollenwaaren, Handtücher, Tischtücher, Tischgedecke, Cafédecten

andere Waaren ganz besonders portheilhaft.

Polster-Bettstellen à 8, 9, 10, 12—18 Mf.

Nen aufgenommen: Giserne Kinder-Bettstellen in allen Größen und eleganter Ausführung. in großer Auswahl à 2,00, 2,50, 3,00, 5,00 bis 20,00 Mt. in Bannwolle, Wolle und Seide. Griechen bestanden, vergrößerte sich schnell und schon leiden diagnosticirte. Er erklärte, daß eine Operation mojait Rojette. Auch die Schlofbibliothet weist noch wurde eine Eisenbahnverbindung der damals an die 50 000 Einwohner zählenden Stadt mit Suafin geplant. Da bereitete die Unglücksnacht vom 25. zum 26. Januar 1884 aller Blüthe und allen Hoffnungen mit einem Male ein schreckliches Ende.

Der würdige Pater Ohrwalder und der muthige Slatin Bajcha, beren hochintereffante, wie fpannende Romane und annuthende Darstellungen ja gerade jetwieder das allgemeine Interesse besonders verdienen, sieder das augemeine Interest verjanders vervienen,") sind unsere classischen Zeugen für jene Anglücksnacht, Bon dem! schwachbeseitigten, versandeten Bette des Weißen Nils her drangen die Unholde des Mahdi in die ahnungslose Stadt, in der kaum die leisten Kaketen des Feuerwerks erloschen waren, das Gordon zur Unterhaltung der geängstigten Bevölkerung veranstaltet hatte. Im Mu war Chartum von den Mahdisten über-schwemmt. "Kenisa" und "Seraia" — die katholische Kirche und Gordon's Balast, das war ihr Losungswort; benn dort hofften fie die ersehnten Schätze zu finden. Auf der Treppe seines Palastes wurde Gordon von der Lanze eines der Anstürmenden durchbohrt und fiel, mit dem Gesicht nach vorn, lautlos zu Boben. Lange noch zeigte man die Spuren seines Blutes. Tage furchtbarer Greuelthaten begannen, das Blut floß in Strömen Berrath, Mord, Entehrung waren gewöhnliche Ereignisse zehntausend Menschen fielen damals als Opfer des mahdistischen Fanatismus. Dann wurde Chartum unter die Emire vertheilt, die ihre Sahnen vor den ihnen gehörigen Saufern aufpflangten; die ichonen Garten ber Stadt eigneten sich die Machthaber an, der Chalifa Abdussah felbst nahm Gordon's Garten für sich in Anspruch, den der Mission nahm Chalif Sich-Sherif. Mit ihren Beibern und Sclaven richteten sich die neuen Besitzer ein und begannen ein wüstes Genutzleben. Zuweisen kam auch der in Omdurman resi-dirende fette Mahdi über den Nil nach Chartum, um fich in dem ihm vorbehaltenen Palafte Gordon's zu amustren; brachte er dort eine Nacht zu, dann mußte dem Büstling ein Theil seiner Weiber nachgebracht werden. Roch im April 1886, als Ohrwalder die Stadt nochmals besuchte, war Charrum eine ziemlich beoölferte Stadt, wenn auch von ihrer alten Bedeutung als Handelsempore natürlich keine Rede mehr sein konnte. Nur wenige Häuser waren zerftort, aber zahlreiche längs des Festungswalles liegende, ausgetrochnete Beichen und die Berwüstung der Friedhöfe, beren Graber nach Schätzen burchwühlt maren, erzählten noch mit ftummer Beredsamfeit von ben vergangenen Schreckenstagen.

Bald schlug auch Chartum's lettes Stündlein. Im August 1896 gab der Chalifa Abdullabi, nach des Mahdi's Tode der alleinige oberste Gemalthaber, den Befehl, die Stadt gu gerfioren; er wollte die bort anfässigen, ihm unbequemen Afchraf aus Chartum verbrangen. Binnen drei Tagen mar die einstige Haupt-stadt bes Subans von Menschen verlassen; nur im Residenz des Khalisa bei Bauten verwandt zu werden. Chartum wurde ein Trümmerseld, aus dem hier und da noch ein paar aufrecht siehende Mauern und einige spärliche Gebäude hervorragten. Euphorbien und Dornen überwucherten die Ebene, Chartums Leben schien nach einer Blüthe von zwei Menschenaltern für

Und nun wird neues Beben aus bem öden Ruinenfelde erblühen. Möge ihm nicht wieder ein so jähes und trauriges Ende beschieden sein, möge Chartum, jest zum zweiten Male die Hauptstadt des Sudans, nun dauernd ein Sitz der Civilisation werden!

\*) Slatin's gehaltvolles Berl "Jener und Schwert im Sudan" ift ebenso, wie das zur Insormation über den Su-dan sehr empsehlenswerthe Berl von Buchta "Der Sudan" bei Brockaus in Leivzig erschienen; Pater Ohrwalder's er-greisendeskräßlung ist in dem bet Karl Rauch (Schwicker) in Junsdruck veröffentlichten Berke "Ausstand und Reich des Mabbi im Sudan" entsatten. Mabbi im Gudan" enthalten.

## Permischtes.

Bas die Stimme einer Sangerin werth ift 50000 Dollars Schadenersatz für eine verlorene Stimme. Johars Schaereting für eine vertorene Sitmine. Für den Berluft ihrer Stimme macht — wie amerika-nische Blätter melden — Frau Elisabeth von Schwind Island (Bereinigte Staaten) den angesehenen Arzt James D'Dea aus Richmond County verantwortlich. Sie fordert von dem Mediciner 50000 Dollars Entschädigung. Fran von Schwind hatte eine vorzügliche musikalische Ausbildung erhalten und war im Alter von 18 Jahren mit der berühmten Opernsängerin Parepa Roja nach Europa gereift, woselbst sie ihre Er-

vorgenommen werden muffe, um die Patientin am deben zu erhalten, und sie unterzog sich denn auch derselben. Nach langem Krankenlager genas sie, doch hatte die Behandlung angeblich ihre Stimme beeinträchtigt, so daß sie nicht mehr im Stande war, als Sängerin öffentlich aufzutreten. Aus diesem Grunde elben.

hat sie den Arzt auf Schadenersatz in Höhe von 50000 Dollars verklagt.

Die Rache des Zahnarztes. Der Bicomte von A. S., einer der vornehmsten Motorwagenbesitzer von Baris, bemertte auf feinen Aussahrten öfter eine junge, Paris, bemerkte auf seinen Aussahrten öster eine junge, nahm und der Königin Hortense einen prächtigen schöne Madlerin, die ihn außerordentlich interessirte. Diamantenschmuck als Andenken überreichte. Tander Inderen, die ign angeben das fie die Frau Monsieur T.'s, eines Dentisten, war und nachdem es ihm gelungen war, die Bekanntichaft ber hubschen Kadlerin zu machen, erhielt er die Erlaubniß, sie zu besuchen. Aber die Kühnheit, die ihr Bewunderer entfaltete, beunruhigte die junge Frau dergestalt, daß fie ihren Mann ins Bertrauen zog. Der Bicomie mar nicht wenig erschrocken, am Tage darauf, als er gerade nicht wenig erigtruten, um Luge butunt, um er getube mitten in einer glühenden Liebeserflärung war, den Dentisten eintreten du sehen, der allsogleich bereitwillig daran ging, den neuen Patienten in seine Behandlung zu nehmen. Was blieb dem Herrn Vicomte übrig, als gute Miene zum bosen Spiel zu machen, um auf gute Manier entschlüpfen zu können. Er sagte, daß einer seiner Backenzähne schmerze — seiner Zähne, die an Sabellosigfeit mit ben besten der Welt wetteifern fonnten und auf die er so stolz war. — Der Weiter untersuchte sorgsam den Zahn, erklärte, er müsse un-bedingt ensfernt werden, tras mit aller Umständlichkeit feine Borbereitungen und dann erlag das Prachtexemplar den mörderischen Instrumenten des Bahn "Sie werden nicht nöthig haben, noch einmal vorzusprechen", meinte er dann harmlos, "Ihre Schmerzen werden vorüber sein", und mit der liebens würdigsten Miene der Welt verlangte er 20 Francs für die gründliche Behandlung. — Ob der verliebte Vicomte doch noch einmal wieder vorgesprochen haben

Moltke über bie Schönheit ber Raiferin Elisabeth. Im Januar 1865 reiste Prinz Friedrich Karl, begleitet von Moltke, nach Wien, um sich nach Auflösung der von ihm commandirten Armee beim Kaiser zu melden. Moltke schrieb von der Hosburg aus an seine treffliche Fran einen sehr aussührlichen Brief, worin er ihr die gute Aufnahme bei Hofe nicht genug rühmen konnte. Er sei von Allem sehr be-friedigt, der Kaiser habe ihn mit Auszeichnung, herzlich die Erzherzöge Leopold und Albrecht behandelt. Sie scheint etwas schüchtern spricht leise und ist nicht immer leicht zu verstehen, aber man fühlte, daß das was sie sagte, etwas verdindliches ist. . . . Neben der Kaiserin saß (bet der Galatasel) Herr v. Werther, dann folgte die Oberhosmeisterin, dann ich, sodaz ich die schöne Kaiserin in der Nähe bewundern konnte. Nach der Tasel machten die Herrichaften Eercle, und der Kaiserin sällt das, wie mir scheint, nicht schwer. Benn man fertig sein soll, macht sie eine graciöse und ziemlich tiefe Berneigung, und man weiß, daß man entlassen ist." (Gesammelte Schriften, VI. pag. 435 und 439.)

Allerlei bairische Sisenbahnscherze erzählt ein Mitarbeiter der "Augs. Abendztg.": Einem vor furzer Zeit verstorbenen Schaffner der weiland Oftbahn ist einmal das Nachwiegen eines Bauern, der mitfahrer wallte, schliecht befommen. Als der Zug schon nabe am Abfahren war, kam der ziemlich beleibte Landmann scoluten dat, tam der zienkiej veleiote Indomann schweißtriesend angestapst und ries: "I will a no mit, a Billet, a Billet!" Der Schassner sagte: "Halt, döß geht net so g'schwind, mir ham a so scho z'schwer, und Du Du hoft Uebergewicht. No ja, schnell stell Di auf d'Waag, mer woll'n sehen". Der Bauer wurde ewogen. "Meinetwegen, es geht no, mach, daß d' a Billet kringsi". Der Schaffner wurde vor die Aufsichts-behörde besohlen und bekam 5 Fl. Strafe zugemessen mit dem Bermerk: "Das Bauernwiegen nuß für alle Zukunft unterbleiben". — An Gemüthlichkeit fehlt es ja bei den heutigen Staatsbahnen noch nicht. Am Bahnhof in Diessen wurde kürdlich ein Plakat angeschlagen: "Das Vorausgehen vor der Vocomotive auf dem Geleise ist bei Strafe verboten, ebenso das Auf- und Abspringen während der Fahrt". Der Wissethäter wurde nicht entdeckt.

Das Schloft von Malmaison. Die einstige Residenz Rapoleons I. soll dem Bernehmen nach für die 1900er Weltausstellung zu einem Museum der Residenz Rapoleons I. soll dem Bernehmen nach für Paschenz Papoleons I. soll dem Bernehmen nach für Paschenz Papoleons I. soll dem Bernehmen nach für Paschenz Papoleons I. soll dem Bernehmen nach für Paschenz Vergegen des Scholen Schulates und Empire-Spoche umgewandelt werden. Das Schloß Malmaison gehört gegenwärtig Herren Diris, der sich mit dem Plan befaßt, das Schloß der Ich werden der Scholen der Vergegen der Scholen der Vergegen können, wenn Sie derselben nachweisen können, wenn Sie derselben nachweisen können, wenn Sie derselben nachweisen der Mierhe Drivis, der sich mit dem Plan befaßt, das Schloß der Bläubiger wird Ich ein die Liegen der Michellung renoviren zu lassen und Expressioner fürnen der ergänzen nich den nach einem Vergegen der ergänzen der ergänzen förnen. 708.

3. S. Gegen die Schwiegermutter würden Sie nur vorgehen können, wenn Sie derselben nachweisen Sie nur vorgehen können wenn Sie derselben nachweisen Sie nur vorgehen können vorgehen können vorgehen können vorgeh renoviren zu lassen und es dem Staat als Geschenk Amerika zurud und feierte hier als Sängerin große anzubieten. Die Gemächer des ehemaligen kaiferlichen Triumphe. Eine glänzende Laufdahn stand ihr bevor. Sizes sind saft unverändert geblieben. Den Platz, welchen Durch eine Erkrankung wurde ihre Laufdahn unterstrocken. Sie consultirte Dr. D'Dea, welcher ein Lenden-pflegte, markir eine in das Fußgetäfel eingelegte Hold-

den alten Bilberschnuck auf. Bekanntlich kündigte hier Napoleon seiner Gemahlin die von ihm geplante She-icheidung an. Im zweiten Stockwerke besinden sich die Schlasgemächer der Kaiserin und ihrer Hosbamen, unter anderem auch das Gemach der als "Madame Sans Gene" bekannten Marschallin Lefenre. Hinter dem Schlosse sind zwei von Napoleon aus Egypten sergeschaffte Monumental-Obelisken aufgestellt. Links davon befindet sich der Obstgarten, wo der Kaiser nach der Schlacht bei Waterloo von feiner Familie Abschied

Myftische Schiffbrüchige. Ein schwedischer Lootse sand am 18. d. M. in der Nähe der Kjögebucht auf hoher See ein kleines Segelboot, in welchem zwei Menschen von den Wellen geschaufelt wurden. Sie jahen sehr mitgenommen auß und berichteten, sie hätten eine Vergnögungsreis voch Joutschand, unternehmen eine Vergnügungsreise nach Deutschland unternehmen mollen, seien aber unterwegs vom Sturme überrasch worden und hätten babei Segel und Steuer eingebüßt. Nun hätten sie Tagelang ohne Rahrung auf bem Meer umbertreiben muffen. Der Lootse landete die beiden Männer. Als er sich aber über die näheren Umstände orientiren wolte, waren die Schiffbrüchigen längst über alle Berge. Nun hat sich die Polizei der Sache bemächtigt, da der Verdacht nahe liegt, daß man es hier mit entsprungenen Sträflingen zu thun hat.

Bie die Kaiferin Glifabeth in Bad Ranheim beschützt wurde, darüber werden von der dortigen Polizeibehörde interessante Mittheilungen gemacht. Zum Schutze der Kaiserin waren zwei routinirte Geheim polizisten von den Polizeidirectionen zu Darmstadt und Mainz nach Nauheim beordert worden. Die Kaiserin machte schon am zweiten Tage ihrer Un-wesenheit die Beobachtung, daß sie beschützt werde, und ließ den Beamten sagen, "sie habe bemerkt, daß sie von Geheimpolizisten verfolgt werde; sie glaube aber nicht des ihr Lauend etwas Rises thun merde: aber nicht, daß ihr Jemand etwas Böses thun werde die Beamten möchten nur ruhig nach Hause gehen!" Die Beamten zeigten sich in Folge dessen nicht mehr in auffälliger Kähe der Kaiserin, doch waren sie dahin instruirt, immer in ihrer Nähe zu bleiben, ohne sich bemerken zu laffen. Es gelang dies auch vorzüglich. Im Walde war immer der eine Polizist seitlich im Gebüsch vor der Kaiserin, der andere hinter ihr; ebensv versahen sie unaussällig auf der Straße ihren Dienst. Wenn die Kaiserin einmal Wißtrauen faßte, so wurde dieses von ihrem Gefolge, mit welchem der Neberwachungsdienst verabredet war, beseitigt. Bald wurde gesagt, es seien neugierige Kurgäste, bald, es seien Desterreicher, welche ihre Kaiserin sehen wollten, und ähnliches. Auf jeden Fall war die Kaiserin keinen Moment ohne Bewachung. Auch Nachts wurde Kosten gestanden, und zwar an der Ede der Fark und der Victoriastraße, den Zugangstraßen zur Burg-Allee, in welcher die von der Kaiserin bewohnte Villa lag. Als die Kaiserin einmal Abends hörre, daß vor der Villa patrouillirt werde, mußten die Geheimpolizisten Nachts Filzschue anlegen. Die Nauheimer Polizei war stets durch daß Gesolge der Kaiserin oder ihren Kutscher orientirt, wohn und wann die Kaiserin ging oder suhr, und konnte danach die Mahnahmen treffen. gefagt, es seien neugierige Kurgaste, bald, es seien

### Briefkasten.

Anfragen ohne volle Namensunterfchrift und ohne beigefügte Abonnements : Quittung werben nicht

berücksichtigt.

5. K. Langinhr. Unieres Erachtens trisst den Rechtsamwalt die Schuld, Sie nicht gefragt oder sich anderweitig insormirt zu haben, ob in Sterith ein Generbegericht besieht. Er muß Ihnen deshalb die Serichtsbrien, sowie die dem Anwalt des Gegners gezahlten Kosten erstatten. Ob er Ihnen die ihm gezahlten eigenenKosten zurückzugeben hat, bezweiten wirt, do sie durch die gestachten kosten zurückzugeben hat, bezweiten mir. do sie durch die gestachten kosten zurückzugeben hat, bezweiten wirt. de sie durch die gestachten kosten zurückzugeben hat, bezweiten wirt. de sie durch die gestachten kosten zurückzugeben hat, bezweiten wirt. de sie durch die gestachten kosten zurückste. wir, da Sie durch die geschehene Zahlung an thu Jhre Schulf unbedachter Beise anerkannt haben und hierbei ein Frrthun Threrseits anscheinend nicht vorlag. Drohen Sie ihm mit

Ihrerseits anicheinend nicht vorlag. Droben Sie ihm mit Klage. 714.

Abonnentin M. in Ohra. Auf Frage 1: Im Strafverfahren können Sie keinen Schadeneriah beantragen. Solcher wird auch in Diebstahlssachen nicht zuerkannt. — Auf Frage 2: Wenn die Alimente Ihnen bis zu einem gewissen Lebensalter zugesichert sind, so muß nach dem Tode bes Verpslichteten dessen Spefran oder wer sonst Erbe wird, die Alimente fortzahlen. — Auf Frage 3. Da die Gütergemeinichaft durch das ihatsächliche Getrenntsleben nicht ausgeschlossen wird, so haftet das Vermägen, welches Sie zur Zeit des Todes ihres Spemannes bestihen, mit für dessen Tenlichen. Auffen Sie sich dehen Srund. Böswillige Verlassung und Chebruch! — Auf Frage 4. Sie haben kein Recht auf Erthellung von Absarbiten, sondern nur auf Einsicht der Acten im Bureau des Kechtsamwalfs und auf Venachrichtigung von den ansiehenden Terminen, in denen Sie Ihrem Rechtsamwalte zuhören und wenn er geender hat, Sie Ihrem Rechtsanwalte zuhören und wenn er geender hat,

Sie durch Zahlung der Zinsen und Kosten die Subhastation immer noch abwenden. 707.

Frau M. 3. Gin gefetliches Recht, Muflofung beg

im Wege der Gite Entbindung vom Bertrage zu erreichen fuchen. Dann möchten wir Ihnen rathen, das Gericht zu erluchen, Jören Mann aus der Untersuchungshaft zu entlassen, er verheirathet und unbestraft set und sich stets aut prt habe. Eventuell suchen Sie einen Grsatzmiether, der om Birth acceptirt werden muß, fosern er einwandsfrei

Stettin, 29. Sept. Spiritus loco 51,00 nominell. Bremen, 29. Sept. Massinieres Perroleum, (Officielle Notirung der BremerKetroleumbörse) Loco 6,70 Br. pamburg. 29. Sept. Kaffee good average Santos per December 32, ver Mai 323/4. Muhig.
Samburg. 29. Sept. Petroleum sest, Standard loco white 6,50.

loco white 6,50.

Paris. 29. Sept. Getreidem arkt. (Schlüßbericht.)

Weizen matt, per September 21,40, ver October 21,60, per Rovember-December 21,50, per November-Sebruar 21,50, Nog gen behauptet, per September 14,15, Novbr.-Zebr. 14,40. Med i matt, ver September 47,40, per October 47,85, ver November-December 46,80, per November-Hebruar 46,35, Kiöbölmatt, per September 313,4, ver October 31.1/2, ver November-December 513,4, per Januar-Upril 528/4. Sviritud ruhig, ver September 41.1/4, per October 41.1/5, ver Januar-April 41.1/4, per Mai-Angult 41. Weiter: Bewölft.

Baris. 29. Sept. Mahander ruhig, 88% [oco 30]

Paris. 29. Sept. Rohander ruhig, 88% loco 30 à 30½. Beiher Zuder ruhig, Nr. 3, per 100 Kilogramm per September 30½, per October 31½, per October-Januar 31¾, per Januar-April 32¾. Sahre. 29. Sept. Kaffee in New-York ihloh mit 5 Points Baiffe Rio 12 000 Sack, Santos 37 000 Sack, Recettes jür aesteru.

Haure, 29. Sept. Kaffee good average Santos per September 38,25, per December 38,50, per März 38,75. Behauptet.

Antwerpen, 28. Sept. Betroleum. (Schlufbericht.) Kaffinirtes Type weiß loco 185/3 bez. n. Br., ver Sevtember 185/3 Br., per October 185/3 Br., ver Januar:April 191/3 Br. Fest. — Schmals per August 66.

185's Br., per Deitober 185's Br., ver Januar:April 194's Br.
Teft. — Sch mald per Auguit 66.

Beft. 29. Sept. Productenmarkt. Weizen loco math, ver Septenber 9,65 Hd., 9,75 Br., per October 8,61 Hd., 8,63 Br., per März 1899 \$,74 Gd., 8,75 Br. Roggen fer September — Br., — Gd., Frühjahr 7,10 Gd., ighr 5,50 Br., bafer per September — Gd., — Br., per Frühjighr 7,10 Hd., — Br., per Mat 1899 4,50 Gd., 4,52 Br. Kohlraps per September — Gd., — Br., per Frühjighr 8,50 Br., 5,55 Hd. Wais per September — Gd., — Br., per Mat 1899 4,50 Gd., 4,52 Br. Kohlraps per September — Gd., — Br. Wetter: Regen.

London. 29. Sept. Woldnuction. Tendenz feit, außgenommen für ordinäre Kreuzzuchen. Die Kreife für feine scoured. Oapwolle stellten sich — 10 Kroc. hößer als die Julipreise. Brahford, 29. Sept. Wolle slauer, Preise unverändert. in Mohaire und Alpaccagarnen mehr Geschäft, Stosse unter Abenduckten Weighäft, Stosse und unerwartet ungünstige Kabelberichte. New Jorf, 28. Sept. Weizen eröffnete träge mit niedrigeren Preisen auf unerwartet ungünstige Kabelberichte. Auch im weiteren Berlaufe erindren die Preise in Folge von matier Kauslust und auf Liquidation und Berkügen vor Baisserpreise. Schluß willig.

Chicago. 28. Sept. Weizen siehen keinerne und auf Kealisitrungen, erholte sich sodann auf Deckungen pro September. Später aber wieder schwächer. Schluß willig.

Chicago. 28. Sept. Weizen setzen niedriger ein auf ichwächere Kabelberichte auß dem Auslande und auf Kealisitrungen, erholte sich sodann auf Deckungen pro September. Später aber wieder schwächer. Schluß willig.

Berlin, 29. Sept. In der heutigen Sihung des Ausschlichen Gereichsen. Schluß willig.

Berlin, 29. Sept. In der heutigen Sihung des Ausschlichen Bank berüchtere der Direction über das Ergebnish des ersten Hollschuren Wertage auf den Einzel-Conten ausweist. Die Wittheilungen wurde eine erhebligen gerügen genommen.

Berlin, 29. Sept. In der heutigen Ausschwese der Erräge auf den Einzel-Conten ausweist. Die Wittheilungen wurde auf den Einzel-Conten ausweist. Die Wittheil

den Enzerschaften aufwein. Die Verligenungen warder alle Befriedigung entgegen genommen.
Berlin, 29. Sept. In der heutigen Ausschuft-Sitzung des Berbandes Deutscher Drahftitifabrikanten wurde einskimmig beschloffen, den Berband ins Leben zu rusen und die Berbaufsthätigkeit vom 1. October 1898 ab aufzunehmen.

## Jamilientisch.

Gleickklangräthiel.
Statt der Strice sind Wörter von gleichem Klang aber verschiedener Bedeutung zu ergänzen.
1. Von wem die Herren sprechen? Sie — Freund.
2. Nach dem — sich alle Keime

Bon wem ole detren sprengen: Sie — Stand Rach dem — sich alle Keime. Ich — so lange hier, — es mir gefällt. Ieder mag, so sprach der —, nach seiner — glücklich

5. Der alte - hielt doch noch fo lange, daß wir bis -

6. Bom Fenster unseres — herab, konnt' ich den — sehn.
7. Bleib bei deinem —, willst du was —.
8. Jumer —, mahnte die Großmama, als die wilder Enkel ins — stürmten.

9. Wer — hat, — Gesetze. 10. — Mitter wurden in die — gethan. Auflösung folgt in Nr. 231.

Löjung bes Digmantrathfel aus Nr. 227;

M Mai Hegel Gardine



Anerkannt billigste Preise.

Special-Geschäft

Anerkannt billigste Preise.

für garnirte Damen- und Kinder-Hüte, in modernen und geschmachvollsten Jagond,

billigste Bezugsquelle

für Seidenband, Spiken, Jedern, Decorations-, Hut- und Ball-Klumen,

Grösste Auswahl in Brautschleiern, Kränzen, Schleifen, Morgenhauben und Knabenmützen.

Wiederverfäufer machen wir gang besonders auf unsere große Answahl in fammtlichen Bugartiteln, garnirten und ungarnirten Damenhnten gu äußersten Engroß-Preisen aufmertsam.



Brillen, Pince-nez etc.

Optisches Institut [3542]

nach Maaß, trocken gehobelt, 1, 12/4, 12/2" stark, offeriren Baffy & Adrian, Krafauer Kämpe. [3527

kann nicht abgeben, weil mir in allen gangbaren Façons und Metallen. Wäsche wird s. u. g. gew. u. gepl. dieselben verbrannt sind. (3519) ff. Werder Leck-Housig Erillen nach arzellicher Borschrift werden umgehend angesertigt. Näheres Mattenbuden 29, p., r. | Brommund-Wonneberg. emps. M.J. Zander, Breitgasse 71.

Delikate Dill-Gurken. Senf-Gurken, (45986 Vreikelbeeren. türk. Pflaumenmuß,

Hochfeine Fracks Photogr. artis Frack-Anzüge Riese, 127 Breitgaffe 127.

Emil Boehm Poggenpfuhl 80. (3388 Sonntags geöffnet.

Freitag

# Gefgifts-Berlegning

Mein

Herren- und Knaben-Garderoben-Geschäft

mit erheblich vergrößertem Lager

befindet sich von jetzt ab:

Holzmantki No. 27,

im Hause des Herrn A. M. von Steen Nachfolger, neben dem Hauptgeschäft der Herren Ertmann & Perlewitz.

Zur Gerbst- und Winter-Enison

empfehle ich in reicher Auswahl:



Aeder Gegenstand in gedruckten Insten den billigsten

festen Verkanfspreis.

Handeln in den Geschiffen

dem lästigen

streng

Winter-Paletots von 10-40 Mk.

Hohenzollern-Mäntel von 15-45 Mk.

Jacket-Anzüge, I-und 2-reihig, von 12-30Mk.

Trau- und Gesellschafts-Anzüge von 20-36 Mk.

Promenaden Rock-Anzüge von 18-30 Mk.

Winter-Jackets von 7-15 Mk.

Loden-Joppen von 6-18 Mk.

Schlafröcke von 6-30 Mk.

Beinkleiderinreicher Auswahl von 1,50-12 Mk.

Jünglings-Anzüge von 5-18 Mk.

Knaben-Anzüge von 2-12 Mk.

Knaben-Mäntel von 4-15 Mk.



1. durch den vorzüglichen Sig,
2. durch die salbere Berarbeitung,
3. durch die Falbarkeit der Stoffe und Futter-

Für Bestellungen nach Maaß empfehle ich meine **grosse Auswahl in deutschen und** französischen Stoffen zu Winter-Paletots, Hohenzollern-Mänteln, Auzügen, Beinkleidern u. s. w., unter billigster Preisberechnung und Garantie für guten Sitz.

Meinen werthen Freunden und Kunden danke ich von ganzem Herzen für das mir bisher in so reichem Maaße bewiesene Vertrauen, ich bitte mir in dem neuen Geschäftslocale dasselbe zu bewahren und das Wohlwollen ferner zu bethätigen.

J. Jacobson, Hokmarkt 27.

(3530

Freitag, den 30. September 1898 Abende 7 Uhr:

Abonnements-Borftellung. Novität. Bum 5. Male. Novität. Mutter Thiele.

Charafterbild in 3 Acien von Adolf L'Arronge. Regie: Max Kirschner. Berfonen:

Fritz von Harden . Rose, seine Frau Betty, beider Tochter . Helene Melter. · Laura Hoffmann · Fil. Staudinger. Johanna, verw. Thiele . Rudolf Thiele, Dr. med., ihr Sohn Berm. Melter. Bertha Hollmann . . . . . Marg. Voigt. . Max Kirschner. . Marie Bendel. Braichty Praichth Marie, Dienstmädchen Ort der Handlung: Berlin. — Zeit: Gegenwart. Eröhere Pause nach dem 2. Act.

Gine Stunde nach Beginn ber Vorstellung Schnittbillets für Stehparterre à 50 Pfg.

Casseneröffnung 61/2 Uhr. Ende 91/2 Uhr.

Sonnabend, 1. Oct. Abonnements : Vorstellung. P. P. E.
1. Classifer-Vorstellung. Bei ermäßigten Preisen. Der Sohn der Wildniss. Dramatisches Gedicht in 5 Acten

von Friedrich Halm.
Sonntag, 2. Oct., Nachm. 3<sup>1</sup>/, Uhr. Bei ermäßigten Preisen.
Feder Erwachsene hat das Recht, ein Kind frei einzusühren.
Robert und Bertram. Posse mit Gesang in 4 Acten

Sonntag, Abends 7½ Uhr. Außer Abonnement. P. P. A. Novität. Zum 2. Male. Hofgunst. Lustspiel in 4 Acten von Thilo v. Trotha. Montag, 3. Oct. Eröffnung der Opern-Saison. **Tannhäuser**.

## Sandwicken

(vioia villosa) zur Herbstaussaat im Gemenge mit Johannisroggen, früheste: Grünfutter offerirt (732) Gustav Scherwitz, Saataefdaft Königsberg i. P., Bahnhoistr. 2

Reue Sendung von hadfeinem Schweizer. fetten Tilfiter Pfd. 70 u. 80 .9, empfiehlt (4847) Nehring Nachflg., Röpergasse 7

gutes Fabrikat, (3393 gu fehr billigen Preisen. S. Looser,

Vassage.

# erren-Confection.

Herbst- und Winternenheiten für Anzüge, Beinkleider, Paletots, Havelocks sind in reichster Auswahl eingetroffen.

Tadellose Verarbeitung.

Billigste Preisstellung.

Langgasse No. 78. 

jeder Art zu billigften Preifen







Boots und Gummischuhe, nur beste Fabrikate, verkausen wir trop der bedeutend erhöhten Gummipreise solange der Vorrath reicht noch zu vorjährigen Preisen ohne Aufschlag. (3107

Dertell & Hundius, 72 Langgaffe 72.

u. Nebelbild. Appar., für Priv. u. öffentl. Borft. Preist. gr. frc. Wilh. Bethge, Magdeburg, hat non noguge.
Aacobsstraße 7. (3478m Paul Fischer, Hundegasse 8.

Nargarme-Käse Komatour 20 Big. Marfthalle 94.(1154

NeufferWolkerei70.31.Damm14

Rokleder-Herren-Schnür- und Zugschuhe

Zugstiefel, gewaltt,

## Zu soliden Capitals-Anlagen

empfehlen wir:
3% Deutsche Reichs- und Preuß. Staats-Unleihen,
4% Preußische Heichs- und Preuß. Staats-Unleihen,
3% Preußische Hypoth.-Pfandbriefe, bis 1905 unfündb.,
3% Samburgerdhypoth.-Pfandbriefe, 1905 "
3% Gothacr Hypoth.-Pfandbriefe, 1905 "
3% Meininger Hypoth.-Pfandbriefe, 1907 "
heleihungerkhier Ffandbriefe, 1907 "

beleihungsfähig bei der Reichsbank

3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> % u. 4 % Danziger Shpotheken-Pfandbriese ben An- und Verkauf aller anderen Werthpapiere. Ausbewahrung von Werthobjecten in diebes: und seuersicheren

unter eigenem Berichluß bes Miethers. (1641 Meyer & Gelhorn,

Bant- und Wechfel Geichaft, Langenmartt Mr. 40.

# VZavi-Cleren

Neben dem Zeughause.

empfiehlt:

2 u. 3 Grosse Wollwebergasse 2 u. 3,

Fahlleder= "

Neben dem Zeughause.

Ladblatt, auf gelbem Rand 6,00 Gemsleder-Damen-Spangenschuhe mit Schleife . . 3,00 Ia. Petersburger Gummischuhe

Roßleder=Damen=Schnürschuhe

Knopfiduhe

Zugstiefel auf gelbem Rand

Glace-Damen-Knopffliefel, Lackbesatz (aus einem Stück) . . . . 9.50 Mk. Kalbleder-Damen-Ingstiefel auf gelbem Rand 7.50 Rokleder-Damen-Schnürkiefel auf gelbem Rand, sehr dauerhaft, . . . . Lakleder-Herren-Zugkiefel, weiß genäht (Handarbeit) la. Kalbleder-Herren-Zugstiefel (Goodyear-Welt) aus einem Stück gewalkt Herren-Zugstiefel Satin-Einsatz mit Kalbleder-Besatz (Goodyear-Welt) la. Kalbleder-Herren-Schnittsliefel (Goodpear-Welt) sehr elegant und dauerhaft 11,00





Schnallenstiefel

Ia. Kalbleder unter Garantie der Haltbarkeit

Mark 12,00.



Die S. Wolf'schen Fabrikate wurden wegen ihrer Gleganz und Holidität auf B Ausstellungen

Zugstiesel mit Besatz und Knöpfen

mit den ersten Preisen

prämiirt.

## Ar. 229. 3. Keilage der "Dansiner Aeneste Andrichten" Freitag 30. September 1898

## Berliner Cheaterbrief.

biefer Saifon merben: Oper, Drama, Schaufpiel, Luftfpiel.

Wilhelm Mener, ber "Urania-Meyer", ließ ein Schaufpiel, daß er mit Brojectionsbildern erläuterte, vortejen: er will dadurch ber Buhne ein "neues erziehliches Moment" auführen. Ich glaube freilich, felbft eine beffere Dichtung als fein Schaufpiel "Im ewigen Tage" würde die Berguidung von dramatischer Handlung und Naturwissenschaft auch noch nicht bühnenmöglich machen. Eine Liebeserklärung zwischen einer geologischen und einer aftronomischen Auseinanderfetjung kann niemals bühnenwirkiam fein und felbst bei dem geplanten großen decorativen Auswand werden diese "Naturschauspiele" Meyers niemals mehr fein konnen als eine temperamentvolle Dialogifirung der üblichen populären Borträge. Freilich wird dergleichen immer noch gewiffen Theaterdarbietungen vorzuziehen sein, wiewohl das Ergebniß der diesmaligen Theaternovitäten verhaltnigmäßig groß ift - tamen boch auf ein reichliches halbes Dupend von neuen Stücken immerhin brei intereffante Gaben.

Das Werthvollste, eine Schöpfung von wirklicher Bebeutung, brachte das Theater bes Bestens: die vieractige Oper "Gugen Onegin" von Tichaito wati. Gin eigenartiges Bert, intereffant in feinen Borgugen wie feinen Fehlern, von feffelndem Reiz durch feinen Erdgeruch, durch sein russisches Localvolorie. "Eugen Onégin", dessen virch jein And Puschins bekannter Erzählung geschaffen ift, gilt den Ruffen wie Glinka's "Leben für den Zaren" als Nationaloper, und zeigt uns Tschaikowski dum ersten Male als Dramatiker. Die große musikalische Kraft, ja die bezwingende Gigenart diefes Componiften, der gu uns bisher nur als bedeutender Symphoniter, als virtuofer Infirumentalmusiter gesprochen hat, deigt fich ergreifend auch in diesem Werke. Freilich mangelt biefer Oper der große dramatifche Bug. Tichattowaty halt fich bafür aber auch ftets abseits von den Effecten der italtenifchen Beriften, er bleibt ftets Rünftler. Seine Axien, Duette, Chore find von großer melodifcher Schonheit und mährend er in ihnen noch der alten Form hulbigt, zeigt sich in der Behandlung des Orchesters, er sta in der Begandtung als ein Meifter ber neueren Schule. Giniges, fo bie Ballmufit im Schlufiact, die Brieffcene Tatjanas, thr Duett mit Onegin, die Chore in ihrem farbigen Nationalcolorit - das alles giebt uns bas tiefquellende, geniale Ronnen in höchfter wollendung. Der verdiente große Grfolg, ben die Oper fand, bewies, um wie viel höher biefe Oper fteht, als die kummerlichen Opernexperimente, die uns die letten Jahre gebracht

"3 a 3 a", Schaufpiel in 5 Aufzügen von Pierre Berton and Charles Simon, nennt fich der zweite große Erfolg dieser Woche. Er wurde im Berliner Theater errungen und weientlich unterstützt burch die glanzende Darftellung, in welcher Frau Prajch die in Paris von der Rejane kreirte Rolle der Zaza durchführte. Zaza, eine Geffalt aus den Niederungen des Partfer Lebens, hat sich von der Volksfängerin heraufgearbeitet bis zur weltberühmten Rünftlerin. Sie ift nicht fledenlos geblieben, fie ift von Sand an Sand gegangen und da fie endlich ben findet, mit bem fie wirkliche Leidenschaft und Bergensliebe verbindet, muß fie erfahren, daß gerade diefer mit thr nur fpielt und längft in glücklichfter Ghe lebt. Sie muß erkennen, baß fie für Jenen nur eine Gpijobe, nur die Dirne gewesen ift. Bas diefer Entwidelung ber erften vier Acte, bann noch im Schlufact bingugefügt mirb, ift bedeutungslos und bloger Effect, wie denn fiberhaupt diefes Schauspiel seine ftarke Wirkung vielfach burch fenfationelle Effecte erzielt.Aber ganz überrafchend vereini fich damit mancherlei wirkliche Kunft, mancherlei fein Pfuchologisches, fo daß man es hier in der That mit einem nicht nur theaterwirffamen, fondern auch innerlich intereffanten Schaufpiel zu thun bat.

Der britte Erfolg, beffen man fich freuen konnte, war Max Dreper's Schwank "Großmama", der berufen zu fein icheint, im Leffingtheater die Alleinherrichaft bes "Beigen Rögl" endlich gu fturgen. Gine berbe Recheit, bie mit frischer Laune und gutem humor ihrer Wirkung ficher Baron, ber ichtemmend und bechend feinem Roch und feinem Diener ichopenhauerliche Bortrage halt gegen bas "minder werthige Gefchlecht", das ift eine fehr hubich erfundene, vollfaftige Gestalt. Und wiewohl die Situationstomit eigentlich immer durch die gleichen Mittel herbeigeführt wird, fo übt biefer Schwank mit feinen oft überraschend guten Ginfallen boch eine durchschlagende Wirkung aus. Dann freilich, wenn durch eine Eleine Rede ber jungen Großmama, der allerdings febr herdigen Sedwig Riemann, nun plötzlich ber Weiber= feind von allen feinen Junggesellen-Gewohnheiten gum Chemann bekehrt wird, bann ift das eine bedenkliche Conceffion Dregers, die ihm wohl die Gunft des großen Publicums fichert, aber boch ertennen lägt, daß er allmählich vom literarifchen Bestreben abschwenkt. Tropbem, ober vielleicht gerade deshalb war es ein "Bombenerfolg", an dem freilich der prächtige Frang Guthery ftarken Mutheil batte.

Daß Nufcha Bute im Neuen Theater nun ihren ersten wirklichen Erfolg gehabt hat und zwar mit dem bei Ihnen gewiß längst bekannten Schwanke "Sofgun ft" Berlin, 30. Sept. So vielbewegt und vielgestaltig mie von Th. v. Trotha, sei ber Bollftändigkeit wegen bie lehte Theaterwoche wird voraussichtlich keine zweite in noch schnell hier erwähnt. Das Schauspielhaus aber hat uns geftern einen bojen Abend bereitet, indem es uns Schwant, Ausstattungsstud und Cirtus, Parodie und sonft Des Herrn Rudolf Strat fünfactiges Schauspiel noch allerlei riefen das Publicum fechs bis fieben "premieren- "Förg Trugenhoffen" vorführte. Die Hofbüfne hatte es glänzend insceniert, aber ach, ein großer Aufwand nuglos ift verthan. Zwar mar des Beifalls tein Ende, wenn nach Scenen voll tonender Borte und flirrender Schwerter ber Borhang fiel, aber inneren Antheil an biefem verworrenen, psychologische Frrmege wandelnden, in immer unwahrerer Auftritten fich forttaftenden Schaufpiel, an beffen Schluf meder der Berfaffer noch feine Geftalten aus noch ein miffen – inneren Antheil daran haben auch die Beifallsfreudigsten nicht nehmen können. Gs ift bet allem heißen Bemufhen und allem Fleifte des Autors eben nichts herausgekommen, als ein Rittericauspiel alter Schablone. Eine zweitägige Spisode aus dem Bauerntrieg von 1525, die fich in und um Seidelberg abspielt, bilbet die Sandlung, aber in all dem fünfaktigen Gerede findet fich nicht der geringfte Biderhall der Zeit ftimmung. Jörg will fich an bem Gegner, ber ihm fein Beib ermorbet, rachen und nimmt ihm beshalb bie Braut. Um bies zu erreichen, läßt Strat in erstaunlicher Raivetnt feinen Selben die größten Buhnenunmöglichkeiten begehen, fo daß fehr tragifch gewollte Scenen in unreiwillige Komit umschlagen. Im Handumdrehen ichaffi Stratz dann feinem Jörg noch einen Conflict zwischen Ritterpflicht und Mannesehre, unbegrundet und außerlich. Mi allerlei Flidwerk ift bas Ganze aufgeputt, unbeholfen auseinandergegeret und ichlieflich hört es auf, weil es eben höchfte Zeit tft für ben Schluftvorhang. Langeweile und Intereffenlofigkeit find das Charakteristikum dieser miße

Das Olympia-Theater fat feine Saifon geftern mit einem glanzenden Bugftud eröffnet. Diefe verbluffend ausgestattete Sylvesterphantasie '"Mene tekel" ist mit ihren Couplets, Ballets, Maffenaufdügen, vor allem mit ihrer Biedergabe des Lebens und Treibens in ber Leipzigerftrage wirklich ein Anikum in diesem Genre. Wie ba bas gangeStragenbild in athemlofer haft fich entwidelt, wie ber Omnibus, die Droschke, die Feuerwehr, der reitende Schutzmann, der ganze Trubel jenes weltstädtischen Getriebes au biefer Riefenbuhne vorgeführt wird, das ift eine fenfationelle Theaterleiftung. "Mono tekel", das in fcenischer und theatralischer Eigenart gestern mit jubelndem Beifall be grüßt wurde, wird die ganze Saison hindurch eine ftarke Anziehung ausüben auf die Berliner und vielleicht noch mehr auf unfere Gafte.

Aus dem Gerichtssaal.

Straffammersitzung vom 29. September.

Bor der Straffammer I hatten sich beute die Maurersgesellen Hermann Grabowskt und Schröber wegen iahrlässiger Körperverletzung zu verantworten. Die beiden Ungeklagten waren im Betriebe des Baugewerksmeisers Otto Unterlauf beichäftigt; sie arbeiteten im vorigen Jahre an einem Schornstein der Abraham'ichen Ziegelet in Schödelkau. Das Gerüst dazu hatten sie im Innern des Schornsteins aufgeführt, seider war aber ein Riegel nicht gehörtg in das Manerwerk geschoben. Als am 7. Juli v. I. der Arbeiter Albert August Peckuhn aus Schölts mit Wasterial auf das Gerüst kam, gab das letztere nach, fürzte Zusammen und B. dog sich bei dem Hall mehrere Berletzungen du. Die Staatsanwaltschaft war dei Erhebung der Anklage der Ansicht, daß die beiden Gesellen für das Anglick verantwortlich seinen. Das Gericht konnte jedoch in der heutigen Verhandlung nicht seitstellen, daß die Angeklagten mit der Leitung des Baues betraut gewesen sind und erkannte auf Freisprechuug. Freisprechung.

## Provins.

(Clbing, 28. Sept. Die Elbinger Obstverwerthungs-Genoffenschaft hielt heute Mittag im Gewerbe-Bereinshause eine außerordentliche General-Bersammlung ab, zu welcher als einziger Berathungsgegenstand die Liquidation der Genossenichaft auf der Tages-ordnung stand. Auch die Herren Generalsecrerär Steinmager und Berbandsbirector Heller waren erichienen. Es konnte von vornherein nicht in bie agesordnung geschritten werben, ba bie gur Beidlugfassung über eine etwaige Liquidation fraturenmäßig erforderliche Salfte ber Genoffenschaftsmitglieder (nur

Jahr und auf Sanct Johanni des Henligen Täuffers, auf Unfer Schloß Schacken verpflichtei sein soll zu zahlen Behn Mark geringe Preuhliche Münze, bazu gersenber, verreinnen Min Chr. verlenhen, vergönnen Wir Ihm frene Fischeren im Kurischen Hafe und Strome Jusse mit allerlen Garenn, Von soller Fischeren wegen soll er und seine Erben auf Johannis Baptista auf unser Haus Schaken zwen Schoff trenge Locket verlet. achien Sehlt Matt geringe Petersteinen im verleichen, vergönnen Wir Ihm frene Fischeren im \*\*Beanstandungen von Stadtverordneten beschlissen.
Aurischen Hafe und Strome Inste mit allerlen Garnen, Nach einem Urcheil des Oberverwaltungsgerichts vom Von jolder Fischeren wegen soll er und seine Erben auf 1.1. Mai 1898 können nur solche Beschlüsse der Stadtverordneten werden, welche entweder die Besugnisse der Stadtverordneten überschreiten von die Gesehre verleben. und aus aller Gefehrde".

k Shorn, 28. Gept. Der Magiftrat hat beim Dber präsidenten beantragt, die hiefige höhere Mädchenichule dem Provinzial-Schulcollegium zu unter-Das Lehrerinnen-Seminar fieht bereits unter diefer Behörde. — Die Kosse der städtischen Wasser-leitung und Canalisation hat für das Berwaltungsjahr 1897/98 ein recht günstiges Ergebniß erzielt. Sie schließt mit 42 000 Mart Bestand ab. Son dieser Summe werden 20 000 Mart zur Erbanung der Basseleitung auf der Jacobs-Vorstadt verwandt, weitere 20 000 Mart bewilligten die Stadtwerordneten beiter 2000 kittle beiter 2000 kittle beite für die Berlängerunglund Vertiefung des Hauptab-heite für die Berlängerunglund Vertiefung des Hauptab-heite für die Beitängert zur Weichsel. Die Regierung firstcanales vom Alarwert zur Weichsel. Die Regierung hat nämlich in Aussicht gestellt, nach Bollendung dieses Umbeues die Einführung der Abwässer in die Weichsel ohne Kalkzujat zu genehmigen. — Die Stadtverordneten ersuchten heute den Magistrat, der Frage der Erhöhung versuchten heute den Magistrat, der Frage der Etablang bes Schulgelbes bei den städtischen gehobenen Schulen wieder zurückversest zu werden. Bon diesem Zeitpunkt näher zu treten; das Schulgelb beträgt jetzt bei der ab hat er dis jetzt ununterbrochen an der Spitze der Knaben-Mittelschule 42 Mark, bei der Mädchen-Knaben-Mittelschule gestanden.

\* Der Westpreuse. Propinzialansschuse für die Donzig Mittelicule 30 Mart und bei der höheren Töchterschule 60 bis 78 Mark.

\* Rehden, 28. Sept. Der aus ber Lehre entlaufene Bäckerlehrling Reinholb Baul hatte fich mit noch zwei anderen halbwüchsigen Burschen eine Wohnstätte im Fronauer Walbe bereitet, von wo aus alle brei Raubzüge machten. Bei einer Absuchung des Waldes wurde Paul ergriffen und befindet sich zur Beit im Amtsgerichtsgefängniß zu Briefen. Burichen hatten sich mit Schuftwaffen und Munition

gut versorgt. \* Ofterobe, 27. Sept. Gestern ift ein Viertel bes Drervoc, 21. Sept. Genern ist ein Biertel des Dorfes Al. Reußen in Asche gelegt worden. Ein achtjähriger Knabe gündete die Scheune des Bestigers. Kondrig um 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Bormittags an. Das Feuer, meldes an bem in der Scheune befindlichen Ginschnitt reiche Rahrung fand, verbreitete fich, vom herrichenden Winde begunftigt, ichnell auf die anliegenden Gehöfte Bollftändig niedergebrannt find eine Scheune und zwei Schuppen des Besitzers Kondrig, Wohnhaus, Scheune und Stall der Wittwe Bieber, Wohnhaus, Scheune und zwei Ställe des Besitzers Poersch, Wohnhaus, Insthaus, Scheune und drei Ställe des Besitzers und Bemeindevorstehers Golombiesti. Bon bem Ginschnitt ist nichts versichert, außerdem haben viele Familien (Inftleute) ihre Sabe verloren.

Giefebrecht, bisher ordentlicher Honorarprofessor an der Universität Greifswald, hat als Nachfolger des Herrn Projessor D. Dr. Cornill einen Ruf als ordentlicher Professor für alttestamentliche Exegese und

jemitische Sprachen nach Königsberg erhalten. R. Schlochau, 28. Sept. Zur Ergänzung und Neueinrichtung von Bullenstationen im Kreise trasen vorgestern 20 oftsriesische Bullenkälber hier ein.

\* Köslin, 28. Sept. Die befannte Holzhandlung Ballenthin u. Markwald (Actiengefellschaft) taufte für 1665000 Mart das fammtliche auf ben v. Bellermannichen Gütern bezw. Wäldern von Karzin (im Bublitzer Kreise) stehende Holz zum Abforsten.

Locales.

\* Indem Concert am 14. October wird Herrvan Roon brei Lieder von Schubert, zwei Lieder von Schumann und "Botans Abschied von Brundilbe" aus der "Walkire" singen. "Botans Abschied von Brundilbe" aus der "Walküre" singen. Unton van Koop wurde geboren 1870 zu Kotterdam in Holland. Erst als er bereits erwachien mar und Kausmann von Beruf, erregte seine prächtige Barttonstimme Aussenn von Beruf, erregte seine prächtige Barttonstimme Aussen und man retch ihm, dieselbe dei Julius Stockausen ausbilden zu lassen. Ban Nooy besolgte diesen Kath und studiret 4 Jahre unter Leitung dieses hervorragenden Gesangsmeisters Deurschlands. Ihm verdankte er denn auch die ausgezeichnete Beherrichung seines machtvollen, in allen Lagen gleich klangvollen Drgans. Sosort bei seinem ersten Ausstreten als Concertiänger erregte er berechtigtes Aussehen und wurde ihm infolgedessen uumtirtelbor darauf durch Frau Cosima Wagner die Partte des Wotan in den vorjährigen Atbelungen-Aussichungen übertragen, die er auch als deren alteniger Bertreter in allen drei Cyklen glänzend und mit außersordentlichem Ersolge zur Darkellung brachte.

\* Ueber die beabsichtigten Volkerormen schreibt

Ueber die beabsichtigten Boftreformen ichreibt ein Berichterstatter: "Jüngst ging die Meldung durch mehrere Blätter, der Staatssetretar v. Pob bielsti 

\* Herr Reichsbankbirector Bückling tritt am October in den Ruhestand, nachdem er an der Spitze der Reichsbankstelle in Elbing fast brei Jahrzehnte gestanden, die er zur größten Zufriedenheit zehnte gestanden, die er zur größten Zufriedenheit seiten, wie z. B. während der Feldzüge, und zum Gedeihen der Elbinger Kausmannschaft verwaltet. Herr Director Bückling trat im Jahre 1850 in den Dienst der damals Königl. Preuß. Bank ein und wurde, nachdem er in Berlin, Settin und Posen thätig gewesen, von leskterom Orte im Kabre 1858 zuerk gewesen, von letzterem Orte im Jahre 1858 zuerst interimistisch, alsbann engiltig als 2. Borstandsbeamter nach Elbing verfetzt. Nachdem er diese Stellung bis 1862 — also 4 Jahre — inne hehabt hatte, ersolgte seine Bersetzung unter gleichzeitiger Besörberung zum ersten Karfordskappen unter gleichzeitiger Besörberung zum ersten Borfiandsbeamien nach Thorn. Dort blieb er nur 1<sup>1</sup>/, Jahre, um daraufhin in gleicher Eigenschaft

Proving Bestpreußen wird Mitte October in Danzig eine Sitzung unter bem Vorsitze bes Geheimrath Dohn

eine Sizung unter dem Vorsitze des Geheimrath Döhn abhalten.

\* Einen Dauerritt von Allenstein nach Berlin hat der zu seinem Commando als Inspections-Hicier dei der Aviegsschule Poskdam zurückschende Premier-Vieutenant da be danck vom Grenadier-Regiment Rr. 4 auf seinem, mährend des Manövers von ihm als Ordonnanz-Officier gerittenen Pferde unternommen. Premier Lieutenant habedanck ritt am 22. September, 5 Uhr früh, von Allenstein ab und ist am 26. September, 10 Uhr Abends, mit vollkommen gesundem Pferde in Berlin angekommen. Sein Weg ging über Hohenkein-Bischofswerder-Vromberg-Schloppe-Küstrtn. Die durchschnickliche Tagesleistung berrägt eina 112 Kilometer, die an einem Tage zurückgelegte größte Strecke 135 Kilometer. Die ganze Strecke ist in 113 Stunden zurückgelegt. Der Ritt war vom Better weutg begünstigt.

\* Wahlvotest. Ein Protest gegen die Bahl des im Thorner Bahlkreise gewöhlten Keichtagsachy. Landgerichtsbirectors rach mann ist dem "Dztennik zusolge von polnischer Seite bereits nach Berlin abgegangen.

## Eingesandt.

Mit Rachfolgenbem möchte der Schreiber dieses die Behörden aufmerkjam machen auf die öffentlichen Ju-fande in einem Dorfe des Areifes Danzig-Göbe, mattgefunden.

\*Königsberg, 28. Sept. Die bisher bekannt gewordenen Projecte für den Kathhausbau sind nach der "H. B." von der dafür eingesetzen Commission sämmtlich verworfen worden. Dem Bernehmen nach soll ein neues Project vorbereitet werden Königsberg, 28. Sept. Mattschaft werden Konigsberg, 28. Sept. Mattschaft werden kanne der Konigsberg, 28. Sept. Mattschaft werden kanne kan ftande in einem Dorfe des Kreifes

Bährend nun in anderen Orten, in denen solche Berbrechen häufiger vorkommen, Borbeugungsmaß-regeln getroffen werden, die Sicherheitspolizei verftärkt wird 20., merkt man in Schönwarling davon nichts.

Wenn eine Körperverletzung vorgekommen ift, was in Schönwarling fehr häufig vorkommt, werden die Thäter, welche fast stets und sofort bekannt sind, verhaftet und abgeurtheilt. Damit ift dem Gefet ja genügt, boch mas nutt dies bann noch ben Betroffenen, Damit ift bem Gefet ja wie feiner Beit bem Blaubeermann und wie in biefen Tagen bem harmlofen wandernben Schmiebegefellen. Beide find gestorben und begraben, bevor fie davon Kenntniß erhielten, ob das Berbrechen gefühnt.

Kenntniß erhielten, ob das Berbrechen gesuhnt.
Es ist jezt beim Herannahen des Winters und der langen sinsteren Herbstadende sehr nothwendig, das herzegen etwas geschieht, und wäre es das Richtigste, in Schönwarling oder in Hohenstein, das im Dirichauer Kreise liegt, sogleich einen energischen Gendarm zu stationiren, dem die Einwohner, welchen das Treiben der Messertecher und Trunkendolde seit Jahren schon ein Greuel ist, sicher ihre Unterstützung gewähren werden, um geordnete, sichere Zustände in Schönwarling und Amagenend berbeizussähren. und Umgegend herbeisuführen.

September 1898.

Aus der Geschäftswelt.

Der herannahende Berbft mit feinen talten Rachten und saufenden Stürmen läht eine Frage bringend an die Hausfrau herantreten, die Frage, wo bekomme ich einen sparjam brennenden, schon ausgestatteten und nicht zu theueren Ofen, der mir den Aufenthalt in meiner Wohnung, während des Winters eisige Nacht draußen herricht, zu einem angenehmen macht. Einen folchen Ofen, der bei rechtzeitigem Auflegen den ganzen Binter über in Brand bleibt, welcher Roften und Mühe für die tägliche Anfeuerung erspart, fein ganges material in feine Schladen zurüdläßt, einen Ofen, ber fo fein regulirt werden kann, daß es möglich ist, ihn vom ge lindesten Brande bis zum benkbar stärkften ganz nach Belieben zu stellen, fabricirt seit langen Jahren die Firma Gebrüber Gienanth Gifenberg, Gifenhüttenmerke Eisenberg. Die anerkannten Borzüge dieser Dauerbrand-Defen in hervorragender Ausstattung und hoher otendeselet in herborragender Listatiung und hoher technischer Bollenbung der Firma Gebrüder Gienanth Eisenberg, Eisenhüttenwerke Eisenberg, find kurfolgende: Stetige Ventilation der Zimmerluft, Erwärmung der Fußbodenluft durch die Wärmezirculation im hohlen Sociel, fortwährende unwilkürliche Controlle des Feuers durch Micascheiben, kein Erglühen der Fisentheile, daher niemals schädliche Gasausdünstung. Einfachste Regulirung mit nur einem Griff. Spar samster Verbrauch und gründlichste Ausnutung bes Brenn-Materials. An allen größeren Städten und Plätzen hat die Firma Gebrüber Gienanth Eisenberg, Eisenhüttenwerke Sisenberg, Musterlager und Vertreter.

# Aumoncen Amnahme für alle Zeitungen

Bu den gleichen Driginal-Preisen, wie in den Expeditionen der Zeitungen selbst, werden Inserate in unterzeichneter Annoncen-Expedition entgegengenommen. Bei größeren Insertions-Aufträgen Gewährung höchster Rabattsage. Rosten-Anschläge, Beläge zc. toftenfrei. — Driginelle Entwürfe für Annoncen werden bereitwilligst geliefert.

## mmoncen-Expedition Rudolf Mosse

Central-Bureau Berlin SW.

General-Agentur Danzig: A. H. Hoffmann, Hundegasse 60.

NB. Auch dem großen Publicum, das vielsach Gelegenheit hat, sog. "kleine Anzeigen" (wie Personals und Stellengesuche, Kaufs und Verkaufssgesuche u. s. w., Familienanzeigen) zu veröffentlichen, bietet obige Annoncenscypedition besonbere Vortheile: Die Anzeigen werden an einer Stelle aufgegeben und bezahlt, gleichviel welche Anzahl von Zeitungen in Betracht kommt. — Die geschickte Absassung der Annoncen und beren typographische

Ausstattung wird kostenfrei übernommen und auf Bunsch werden die für jeden Zweck geeigneisten Blätter in Borschlag gebracht. — Ein weiterer Bortheil erwächst den Auftraggebern von Annoncen, in denen der Rame nicht genannt seln soll, dadurch, daß die Annoncen-Creedition als Annahmestelle für die einlausenden Offerten dient und von dieser einen Stelle aus die Ausphare den einzeleusenen Offerten unter frenoster Discretion aus aus die Zusendung der eingelaufenen Offerten unter ftrengfter Discretion erfolgt.

# Süddeuische Feuer-Versicherungs-Bank, München.

Die Bank versichert zu billigen und festen Prämien gegen Feuer-, Blitz- und Explosionsschäden, sowie gegen den durch Löschen verursachten Wasserschaden: Gebäude, Waaren, Mobilien, Maschinen, Fabrik-Geräthschaften, Vieh, Ernte, Ackergeräthe, Getreideschober (Diemen, Feimen.)

Agenten zu sehr günstigen Bedingungen allerorts gesucht.

Die General-Agentur Danzig: Felix Kawalki, Langenmarkt No. 32.

(3482

# find die Besten.

Empfehle einem gehrten Publicum von Danzig und Umgegend mein großes Nähmaschinenlager sändlicum von Onnzig und amgegend mein großes Nähmaschinenlager sämmtlicher bewährter Shsteme zu den dilligsten Preisen. Ferner mache besonders ausmerksam auf meine nene Mingschiff-Nähmaschine mit Fußdank zum Vor- und Näckwärtsnähen, unerreicht an Leistungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit. Langjährige Garantie, sowie kleinste

Bernstein & Cie., Nähmaschinen- und Jahrrad-Handlung,

Danzig, I. Damm No. 18. Agenten an allen Platen gesucht.

Die einzige unbegrenzt haltbare Kunsthefe ist erbessertes

Zu haben bei mit Kuchengewürz-Oel. Carl Lindenberg, Danzig, Breitgasse 131/32 Pack 10 Pf. und in meinen Niederlagen. Pack 10 Pf.

(2244

Das Polster-Möbel-Lager

des Tapeziers J. Tybussek, Trinitatid-Kirchengasse 5, empsiehlt sein Lager von Garnituren, Sophas, Schlassophas, Matragen n. Fautenils in seder gangdaren Form und Bezug, Tischlermöbel und Spiegel nach Zeichnung zu Fabrikpreisen. Gleichzeitig empsehle meine Werkstätte zum Umposiern von alter Politer-Möbeln, Anmachen von Gardinen, Portieren und Maulegur sanie des Access des Februiches, arnives Lager Rouleaux, sowie das Legen von Teppichen, großes Lager von Möbelbezügen.

Total - Ausverkant Gottfried Mischke.

135 Seil. Geiftgaffe 135.

Wegen vollständiger Auflösung

sämmtliche Artikel

nur annehmbaren Preise. ?

ift es, daß Biele glauben, guter Wein muß 2—3 M pro Flascher fosten! — Heute Anstich von echt frauz. Nothwein pro Liter 1,30 M, pro Flasche 1,00 M ohne Glas, bei 10 Flaschen I Flasche gratis. — Bis 2. October Berkauf vom Faß. Ungarwein, chemisch rein, 1,00 M pro Flasche, untersucht von Dr. C. Blsohof, Berlin. Analysen zur Ansicht. Griech. Wein, Cal. Portwein sehr billig vom Faß. (3339)

Californische Weinhandlung Portechaisengasse 2.





Kranke, Genesende. Magenleidende.

Für

macht Kuhmilch leicht verdaulich

bester Ersatz für Muttermilch. Zu haben in Apotheken, Drogerien oder direct durch das deneral J. C. F. Neumann & Sohn, Taubenstr. 51/52. Hoflieferanten Sr. Majestät des Kaisers und Königs. (9148

Auf meiner letzten Einkaufsreise hatte ich Gelegenheit, einen grösseren Posten feine Herbst-Anzugstoffe in allen Farben zu sehr billigen Preisen einzukaufen. Ich bin daher in der Lage, für

30 Mark einen hocheleganten Anzug in modernster

Moritz Berghold, Janggaffe 73.



Gottl. Hoffmann, St. Gallen. Schweiz. Uhrenfabrikat. 1000 Zeugn. Catalog frei. Nicel-Remont. M. 7, 8, 10. Stahl-Remont. M. 8, 12, 15. Silber-Remir. 10Rub. #12.

Batent.Silber-Anter " 16. Chronom.3Silberd. "25. Silb. Damenuhr #12, 14, 15. 14kar. goldene #24, 26, 28. Portos und zollfrei ohne Zuschlag. (584

Neuss.Molker.70 & Bleifcherg.87

Neugarten 35c, pt., Eingang Schützengang, empfiehlt fein Lager felbft-

gefertigter Politermobel

als: unfib. und überpolfterte Garnituren, Bancelfophas, Chaifelongued, Div., Schlaf-und andere Sophad, somie Bettftellen mit Matragen und | en gros. Reiltiffen bei billigfter Breis-(46746

notirung. Umpolfterungen alter Möbel

nach neuesten Muftern. Anfertigungen von Gardinen, Portièren, jowie Veränderungen exfelben nach neuestem Genre. Lieferung ganzer Aussteuern, Prospecte, Stoffmuster, Zeich: nungen auch nach außerhalb.



Apothefer Carl Seydel's Fermentpulver.

0

0

Anerkannt vorzüglichster Ersatz für Hefe. Recepte zur Ruchenbäckerei gratis. Nur echt mit obenstehender eingetragener Schutzmarke empfiehlt

Carl Seydel, Heilige Geiftgaffe 22, u. die bekannt. Riederlagen.



Dr. Earlet's Papillostat (Deutscher Reichs : Patent ichnie) einzig und allein, bewirft direct und sicher in klirzester Zeit (1226m

flotten Bartwuchs. Pract. Anweisung nebst zwei Recepten u. Urtheilen d. Prof. Plaisair u. Lapthorn Smithgegen 30 A. Marten von

Dr. R. Th. Meienreis, Dresden-Blasewit III. Kastaninseife20.A. Brauf.Wass.4

Jedes Quantum schlesische Speisezwiebel ift zu haben (49016 Batergaffe Mr. 14 im Reller. Nur durchaus reines amerikanisches

ohne irgendwelche Beimischung auberen minderwerthigen Petroleums,

a crystaliklar, 2-3 Procent höheren Teftes als bas Reichsgesen zur Berhütung von Lampenexplosionen porschreibt, direct aus ben Reservoiren ber

Königsberger Handels - Compagnie bezogen, führen:

F. Asdecker, Johannisgasse 66, Max Lindenblatt, 51. Geistg. 181, J. Berger, Hundegasse 58, Franz Berner, Spendhausneu- Ed. Lehnert, Große Gasse 19.

Johannes Bloch, Hafelwerk 5, A. Burandt, Große Gasse 3, J.Centnerowski Ghüsselbamm30 J.Centnerowski Schiffeldamm30 Gebrüder Dentler, Fifchmarkt 45, Otto Düring, Wiesengasse 4, E. Dyck, Schiffeldamm 56, Gebrüder Dentler, H. Geistg. 47, Hugo Engelhardt, Köpergasse 10, berg 180.

A. Endrucks, Schilfgasse 8, A. Past, Langaasse 4, Max Harder, Fleischergasse 16, Gustav Henning, Altst. Grab. 111,

Albert Herrmann, Gleischer-Albert Herrmann, Ketterhager-

William Hintz, Gartengaffe 5 Thornicher Weg, Aloys Kirchner, Brodbanken-

J. C. Kommrau, Pfefferstadt 39, A. Kurowski, Breitgasse 89, Aloys Kirchner, Juntergasse 1, A. Kurowski, Breitgasse 108, Ernst Kunz, Gr. Bädergaffe 16, Bernk.Kurowski, Baumgartiche-

Julius Papke, Weibengaffe 7a P. Pawlowski, Schichaugaffe 15,

Gerh. Loewen, Altst. Graben 85

Rud. Moehrke, Beterfilieng. 14,

Otto Perlewitz, Paradiesgasse, Julius Papke, Mattenbuden 9, Paul Pawlowski, Langgarten 8, Otto Pegel, Weidengasse 342, Otto Pegel, Weibengasse 542, C. R. Pfeitfer, Breitgasse 72, Alfred Post, Jopengasse 14, Carl Raddatz, Knüppelgasse 2, H. Schiefke Inh. W. Tornau, Thornscher Weg 5, J. G. Schipanski Nachfolger A. Pawlikowski, Schwarzes

Meer, Gr. Berggasse 8, P. E. Schulz, Brausendes Wasser

Carl Skibbe, Langgarten 92, Kuno Sommer, Thornscher Weg

A. Winkelhausen, Raffubifcher Marft 10. Alexander Wieck, Langgarten

gasse 29, Julius Kopper, Poggenpsuhl 48, M. J. Zander, Breitgasse 71,

in Neufahrwaffer:

E. Beyersdorif, Olivaerstraße 21, Georg Biber, Sasperftraße 5, Georg Biber, Olivaerftraße 47, Ednard Duwensee, Olivaerftraße 82, A. Hohnfeldt, Sasperstraße 35, A. Hohnfeldt, Olivaerstraße 65, Joh. Krupka, Olivaerstraße 43.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Ctierne Defent, Kohlenkasten, Osenbor-hackmaschinen, Decimal- und Taselwaagen, Jagd-patronen, leere und gesülte, sowie Jagdutenstiten, Bertzeuge, eiserne Bertgestelle. Emaillewaaren und sämmtliche Haus- und Küchen-geräthe empsehlen zu billigsten Preisen.

Gebr. Loewenthal, Langgarten Nr. II. Emaillewaaren, die auf dem Transport etwas defect

geworden, geben zu enorm billigen Preisen ab. Emaillirte Eimer von 60 & an. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Theilzahlungs-Geschäft

für Möbel, Spiegel n. Polster-Waaren aller Art sowie Teppiche, Uhren, Bilder 2c. von **A. Kaatz Nachfolger** G. Zibull & F. Scheel,

bringt sich in empfehlende Erinnerung. Weitgebenbste Garantie, streng reelle Bebienung, befannt coulanteste Zahlungsbedingungen.

NB. Nicht Vorhandenes wird auf Wunsch angefertigt Tapezier-Werkstatt im Hause. (1987

für Erwachsene, mit Polster, a 7,50 M., 8,50 M. 2c., für Kinder in eleganter Ausführung von 9,50 M. an.

Solinger Stahlwaren, Emaille= waren, Hands und Küchengeräthe, Werfzeuge,

Spiritus - und Petroleumkocher, Dampfwaschtöpfe, Wasch- und Wring-maschinen, Trittleitern,

Vogel = Räfige, Plätteifen jeder Art, 60 sowie fammtliche Eisenwaaren, empfiehlt in großer Auswahl und zu billigsten Preisen

## Eugen Flakowski Breitgaffe 100.

Bei ganzen Einrichtungen gebe auf die billigst verzeichneten Preise noch 5 Proc. Nabatt. (3466

**\*\*\*** 

Meine anerkannt vorzüglichen

J. Koenenkamp, Langgasse Nr. 15 Langfuhr Nr. 18.

in nur vorzüglichen, haltbarsten Qualitäten sinal-fraparat "Trinin". Gesetzl gsschützt! Preis I Men Go. Partumerie hygienique, Berlin S. Prinzessimenstrasse S. von 1,75 Mark pro Pfund an

J. Koenenkamp, Jangfuhr Hr. 18.

## Badewannen

aller Art,

mit und ohne Ofen, für Kinder und Erwachsene empfiehlt

Ed. AKt,

(2914 Langgaffe 57/58.



in größter Auswahl empfiehlt zu auffallend billigen Preifen S.Lewy, Uhrmader

106 Breitgaffe 106. Silberne Damenuhren von Mf. 10,-. Silberne Herrenuhren "

1 Uhr reinigen M.1, eine Feder M.1, ein Glas
10 A, Zeiger 10 A, Kapfel 15 A. — Für jede gekaufte oder
reparirte Uhr leiste 3 Jahre schriftliche Garantie. (1872

Tobia8= Tobia8= o gaffe 1/2.

Julius Sommerfeld empsiehlt sein befannt reichhaltiges und aufs Beste sortirtes Lager in Möbel, Spiegel und Polsierwaaren, zu billigen Preisen bei streng reeller Bedienung.

**6646646||66464666** 

Die angesammelten Reste von unter 20 Rollen per Dessin kommen von heute ab zu gang ermäßigten Preisen zum Berkauf. (2865

E. Hopf, Capetenversandhaus, Danzig, 10 Matzkauschegasse 10.

Ginen großen Poften Tilfiter Fettfafe pro Pfb. 60 Bfg., fowie Schweizer-Rafe, vorjährige Sommerwaare. hochfeine Qualität, pro Pfd. 70 Pfg.

M. Wenzel, Breitgaffe 38. Montreux (Schweiz Kôtel Beau-Rivage.

Altrenommirtes Haus, neu eingerichtet, neue Glasveranda und Sanitätseinvichtungen. Centrale Lage; vom Nordwind vollständig geschügt. Großer schattiger Garren am See. Elektrische Be-leuchtung. Bekannte gute Küche. Omnibus. Mässige Preise. 9448) J. U. Spalinger, früher Hötel Bon-Port.

aller Art in reinen Borften, Roshaar, Piajava 2c. für Haus, Hof und Stall empfiehlt in anerkannt guter Waare zu foliden festen Preisen die Bürstenfabrik von Julius Hoppe,

Seil. Geistgaffe 105, nahe bem 1. Damm.

ouis Konrad,

Große Wollwebergasse Nr. 1, neben dem Zeughause empfiehlt zu billigen festen Preisen Prima Solinger Stahlwaaren u. Werkzenge unter Garantie für jedes Stud,

Emaillemaaren, Wringe u. Waschmaschinen, Petroleum- u. Spirituskocher, Pogelkäfige, Trittleitern, Werkzeuge und Maschinen für Tischler, Schmiede und Schlosser 2c.

(1985 Laken u. Handtücker anerkannt prima Qualitäten, die am Lager u. im Schaufenfter etwas unsauber geworden, habe ich zum

A us ver land gestellt und mache auf die enorm niedrig gestellten Preise gang besonders ausmerksam. (4075b

Franz Thiel, Portechaisengasse 9. Die einzigeBerkaufsst. desechten Dr. Knolpo's Arnika Franzbrannts wein ist in Danzig b. G. Kuntzo, Paradiesg. 5. aFl. 75.A, 3Fl. 2.M.(2850

Maucher! Meine Cigarre **"Helios"** ift unübertrefflich. (49006 10 Stüd 40 *A*, 100 Stüd 3,75 *M* Friedrich Haeser Nachf.,

Kohlenmarkt No. 2, Kastaninseife 20 % Mattenb. 23

J. Merdes, Weingroß - Handlung, Dundegasse 19. Telephon Nummer 482. Bordeaux-, Südweine,

Spiritnosen. (5836 Specialität: Rhein- und Moselweine.

(Kopf- u. Barthaare) erhalten eine (1325m

Neusser Molkerei, häuserstr.47

Butter! Butter! Vorzägliche Tischbutter, Pfund 1,10M, Wiederverkäufer billiger, empfiehlt **Victor Busse,** Häfergasse 56. (4804b Kastaninseife 20 & 1. Damm14.

Einen tief. Blick in dieursach. der allgem. Entnervung vermittelt d. vor= gügl. Wert von Dr. Wehlen: Der Rettungs-Anker. Mit path.-anat.Abbild. Preis 3Mf. Allen denen, w.inFolge heimlich. Jugendfünd. u. Aus ichweifung.anSchwächezustand. leiden, zeigt dieses Werf den sicherft. Weg z. Wiedererlang. d. Gesundheit u. Manneskraft. Bu bezieh. durch das Literatur-Burean in Leipzig.-E., Oftftr.1, sowie durch jede Buchholg. : (2844

Neuß.Molk.70.51. Gr.Weg9 (1529 engänfe,25 Pfd.,fämmtl.
Bucht-u.Leggeflüg.,Brutöfen, Buchtgerätherc. Berlangen Sie kostenl. illustr. Ratalog Geflüg.-ParkAnerbach Seff. [4020]

Kaffee-Special-Geschäft Breitgasse 4.

Kastaninseife 20 A Wiefengaffe 1. Das Bfund Streuzucker 20 A für unfere Runden. (3254 für unsere Kunden. (3254 Wiederverkäufern Rabatt!

# Ein grosser Posten

prima Cord, Plüsch, Melton etc. mit festen Filz- und Ledersohlen, Seiten-Leder und Absätzen,

stelle ich von heute ab zum Verkauf und offerire so lange der Vorrath reicht für Damen, Herren und Kinder

das Paar 27 Pfg. bis 2 Mk. 10 Pfg.

Paul Rudolphy,

Danzig, Langenmarkt 2.



Wohnings-Cincidstungen To Restaurant-Ginridstungen 30



Möbel= und Waaren= Credit= Haus

Nicolaus Pindo Ncht.,

Holzmarkt Mr. 3. Dafelbit:

ganze Braut-Ausstattungen.

# Rester-Angebo

Sämmtliche Refter von

Hembentuchen, Dowlas, Leinen, Halbleinen, karrirten Züchen, Gardinen, Flanellen 2c. 2c.

zu erstaunlich billigen Preisen.

Es kommen unter anderm zum Angebot:

ausreichend zu 1 Hembe, Preis 29 A.

Halbleinen-Rester. THE THURSDAY OF THE PROPERTY ausreich zu 1 Frauengembe,

Preis 49 3.

ausreichend zu einem Fach, Preis 1,90 A.

Feingarnige Hemdentud-Refter ausreich. zu 1 Beinkleide, Breis 28 A.

Halbleinen = Rester Prima Qualität, ausreich. zu 1 Mannshembe Breis 96 3.

Gardinen-Reffer feinere Qualität, ausreichend zu einem Fach, Preis **2,45** *M* 

Negligée-Stoff-Rester ausreichend zu 1 Nachtjacke Breis 76.3.

Halbleinen-Rester Bettuchbreite ohne Raht, ausreichend zu 1 Laken Preis **98**A.

Flanell = Rester ausreichend zu 1 Manns Preis 1,98 M

Fancy-Hanell-Reflex ausreichend gu einem Frauen-Beinkleib Breis 48 3.

Karrirte Züchen - Kester - Pa. Qualitäten ausreichend zu 1 gr. Bezug Preis 1,58 M.

Sandtuch = Refter ausreichend zu dreistüchen-Handtüchern Preis 26 A.

ausreichend zu 1 Herren-

Reuff. Molt. 70.3 Martthalle 95.

Leinen-Rester für Leibs und Bett-Bajche in großer Auswahl.

Handtuch-Rester zartweiß gestreift, ausreich. zu 3 Gesichts-Handtüchern, Preis **79** A.

Rleiderstoff=Rester in allen Längen.

Rleiderbesatitoff-Rester in allen Farben.

Sämmtliche Rester werden am 1. October geräumt und labe ich bager gu gablreichem Befuche ergebenft ein. Umtausch gestattet!

Kein Kaufzwang!

Paul Rudolphy,

Danzig, Langenmarkt 2.

gestickt Fraueng. 52, 1 Tr. (5389 verkauft Gut Holm. (39625

Festgedichte,

Monogramme Til Dillgurfen u. Senfgurf. emp E. F. Sontowski, Hausth. 5. (4986) Sauerfohl, geräucherten Schinken und Speck empfiehlt E.F.Sontowski, Hausth.5. (49856 Aur Geld-Gewinne!

ju Zwecken der dentschen Schutgebiete!

16870 Gewinne mit 575000 Mk.

1 Gewinn von 100 000, 50 000, 25 000, 15 000, 5000 Mt. baar n. s. w.

Loose à 3,30 Mk.

des Domes in Meissen.

Ziehung vom 5. bis 12. December 1898.

Die Gewinne werben baar ohne Abzug ausgezahlt.

Söchster Gewinn im 100 000 Mik.

Loose à 3 Mk. (Porto und Gewinnlifte 30 Pfg. egtra.)

Bu haben im

Jopengasse 8.

Marine Gerson.

allerbilligsten, aber nur sesten Breisen. SämmilicheBeltwaaren, Einfahlten, Den Zo. 2000 an.
Bezüge von 20. 3 an. Matragen und Keilfilfen. Etrobsfide von 20. 3 an. Matragen und Keilfilfen. Etrobsfide Bettige Betteinfahltungen, Bettbezüge in weiß und bunt, Laken von a. 1, 20. an, Edlichen, Gett und Spreifen. 

unexplodirbar, 3 geruchlos und sparsam bronnend,

in Kannen à 5 Ko. Inhalt Mk. 1,80 à 10 " "

frei ins Haus. Zu haben bei:

Gustav Henning, Altstädtischer Graben 11: Gustav Henning, Altstädtischer Grabei Albert Herrmann, Fleischergasse 87, William Hintz, Gartengasse 4, A. Kurowski, Breitgasse 108, Clemens Leistner, Hundegasse 119, P. Pawlowski, Langgarten 8, Otto Pegel, Weidengasse 34a, A. Schmandt, Milchkannengasse 11, Kuno Sommer, Thornscher Weg 12, R. Wischnewski, Breitgasse 17.

Nur Kannen mit Bleiverschluss leisten Gewähr für reines unverfälschtes Kaiseröl.

> A. Fast, Langenmarkt 33/34 und Langgasse 4. Filiale: Zoppot, am Markt.

000000000000000

0

Elisabethwall 4 pt. Bureau für Gasglühlicht "Auer". er". 0

000000000000000 3962b **Teftgedichte,**(2152) **Teftzeit.**,Aufführ., Toaste 2c. sach- **Brivat-Mittagstisch** für 50 - Auch Bohnchen empsiehlt billigst sache beingeslocht. Weihmöndenschafte. E.F. Sontowski, Hausth. 5. (4984b) **Diesjährige frische Kocherbsen** Mohrstühle aller Art werden und Bohnchen empsiehlt billigst sache beingeslocht. Weihmöndenschafte. E.F. Sontowski, Hausth. 5. (4984b) Hofschild.

zurückgesetzter Herren-Artikel Montag 3. Octbr. Damen-Glace-Handschuhe in großen Nummern wegen Räumung zu Spottpreisen.

bevorstehenden Gefindewechte

empfehle mein reichsortirtes Lager fertiger Dancukleider und Röcke, Damenkleider von A.M. an Golfbloufen, Schürzen, Strümpfe, Unterwäsche, Wolle, Tücher, Handschuhe, Tricottagen, Corfets spottbillig., Herren- und Knabenhüte, sowie Mützen in größter Auswahl.

Filzschuhe und Pantoffeln in anerkannt vorzüglicher Haltbarkeit zu billigften Preisen. Regenschirme von 1,50 Mt. an.

2. Dann 9. R. Himmel 2. Dann 9. 

> Die ergebene Anzeige, bag ich am 1. October er. Bartholomäi-Kirchengasse Nr. 2

A Galanterie-, Kurz-, Weiß- Wollwaaren-, Papier- und Sonl-Utenfilien-Geschäft

eröffne. Es wird mein Beftreben fein, nur gute Baare zu Tagespreifen zu verabfolgen. Bitte ein hochgeehrtes Bublifum, mein neues Unternehmen gütigft unterftugen

Hochachtung & voll from Bertha Liedtke. Bartholomäi-Rirchengaffe 2

Wegen bedeutender Vergrösserung unserer Anstalt verlegen wir unser Comtoir am 1. October cr. nach Poggenpfuhl No. 74,

woselbst wir zur Bequemlichteit unseremerthenkunden unter Prechanschluft

erhalten. Durch Einstellung weiterer Arbeitskräfte sind wir in der Lage, fämmtliche uns übertragene Arbeiten prompt und eract auszusühren und halten uns bei Bedarf bestens empfohlen.

Fenster-Reinigungs-Anstan

Wohnungs-Veranderung.

Bin von der Aleinen Mühlengaffe 6

Hundegasse 64

Empfehle mich ben biefigen Baugeschäften für alle meinem Fache vorkommenden Arbeiten, garantire für moderne und folide Ausführung, zu den billigften

H. Mielke, Decor.-Maler, Hundegasse 64, 1.

Die Grundstücke Borftabt. Graben 18 und

Fleischergaffe 90 mit großem Bof, Stallungen und Ginfahrt, ca. 1900 mtr. groß, passend zur Fabrikanlage sowie zu jedem Geschäft sind zusammen oder getheilt zu verkaufen. Näheres beim Eigenthümer Mattenbuden Nr. 31, 2 Treppen. (48336 Ein seit vielen Jahren bestehend. Kurz- u. Wollwaaren-Geschäft

ift zu verkaufen. Offerten unter E 137 an die Exp. d. Bl. erb. (49026 Rleine Grundftude, Rechtftadt, 8 Proc. verzingl., bei 2—3000 M Anzahl. zu verk. Agenten verbet. Offert. unter E 189 an die Exp. Geigaftsgrundstüd, Ede Heilige Geiftgasse 46, ist zu verkausen Näh. Schneidemühle 5. (4957) Barbiergeschäft billig zu ver-kaufen Junkergasse 1 a.

In Konigsberg i. Pr. voruehmes in vorzüglichster Lage

zu verkaufen. Diff. u. K 149 on Haasenstein & Vogler, A.-G., Königsberg I. Pr. Ein großer gelber Hund (Dogge, ist billig zu verkausen Neusahr

1 große weiße Hoshlindin weger Mangel an Raum billig zu verf Langebrücke Nr. 19, J. Cohn. 1 gr. Taubengeb., a. f. and. Bögel paff., ift zu verk. Facobsneug. 14. Canarienvögel (Harz. Hähne u. Weibch.)zu vf. Lastabie 29, Garth. Ein wachsamer kleiner Hund zu Kleidersp.,g.Sph.,Spht.,Küchent. bill. z. vrk. Al. Konneng. 2, pt., ht.

Aneipab Nr. 37 b, Kammin. Jungehühner, echte Ital., 4jcm., rebhuhnfarb., sow. noch 11 and. d. Bucht z. v.Langj., Friedensstr.20.

Biertauben billig zu ber-kaufen Brodbanfengasse 44, 3. Umzugsh. find noch mehr. Paus Tallbell Münchengasse 2, 1. W. Todesf. ift Jaq. u. Weste, schw. Kammg., für jg. Mann v. 19-21 J., bill. zu vt. Tobiasg. 32, Hinth., 1. Ein Tragmantel ift zu verkaufen Hinter Ablers-Branhaus 2a, Ein Damen-Winterjaquet ift bill. zu verkauf. Laternengaffe 3, prt. But erh. dunkelbr. Kleid für 8 🚜 u verk. Poggenpfuhl 84, 1 Tr. I. Guter neuer Kammgarnanzug zu verk. Schmiedegasse 20, H., pt. Alt. W.-Ueberz., D.-Jaq., Kragen dillig zu verk. Poggenpfuhl 81, 2. 1 Damenpelz und langer Plüfchmantel, Herren- u.Kinder-Leberzieher billig zu verkaufen

el. Krämergasse 4, 1. Inf.-Criva-Rock, f. neu, 1 Kronl d. zu verk. Hohe Seigen 4, part. Wintermantel f. Mädch. v. 12 J. vill. zu vf. 1. Damm22/23, 4 Tr If.n. Cylinderhut, nur einm.gebr. ift bill.zu verk.Kl. Nonneng. 3, pt. E. d. Winter-Paletot billig zu verkausen. Weikhmannsg. 20, 2. Eineleg. Fradfürschlankenherrn zu verk. St. Catharinenkstr. 7, 1.

Frat, herrentleider, Damenu.Kinderpaletots, Herr.-u.Kind.-Schuhe zu vf. Lauggart. 11, 3. Faft neuer Anzug (gr. Figur) zu verkauf. Borft.Graben 58. (48316 Winterpal. u.Sommerüberz. gut erh., für 16-17jähr. jg.Nann bill. zu vrk. Kaferneng. 6/7, 2. (49456

Rohlenmartt Dr. 31.

im polnischen Ronig,

empfehlen jum Umjuge in nur guten Qualitäten:

Engl. Tüll-Gardinen in crême und weiß, 1 u. 2 Mal Band, p.Mtr.20,25,30, 371/2, 45,60 % 6. 1,20 M.

Vitrages p. Mtr. 20, 25, 30, 371/2, 45 A. Lambrequins per Stüd 60, 75, 90 3, 1-1,75 M Teppiche

in Germania, Arminster, Tapestrie und Belour, per Stück 4, 4,50, 5, 6–30 M

Bettvorlagen per Stüd 80 A, 1, 1,20, 1,50—3 M Sophakissen per Stüd 40, 50, 60 &, 1-3 M.

Steppdecken per Stüd 2,50, 3, 3,50, 4—18 M. Tischdecken per Stück 1,20, 1,50, 2-12 M.

Gummidecken per Stück 90 ., 1, 1,20, 1,50-3,50 ./ Tilldecken.

Commodendecken per Stück 90 3, 1, 1,20—1,80 M Bettdecken per Stück 1,50, 1,80, 2-5 M

Schlafdecken per Stück 1,80, 2, 2,50-12 M

Möbelstoffe zu Sopha-Bezügen in Nips, Erêpes, Damast und Fantasiestossen.

Möbel-Cretonnes p. Mir. 30, 371/2, 45 ...

Möbel-Piqué u. Croisé Portièrenstoffe.

Läuferstoffe p. Mir. 30, 371/2, 45, 60 A bis 1 M

Jute-Gardinen p. Mir. 20, 25, 30, 35, 40 ...

Sämmtliche Bettwaaren, Matratzen, Keilkissen.

Böhmische Bettsedern und Dannen.

28. Grosse Wollwebergasse 28.

R. Jaskowski'schen

# Konkurs-Waaren-La

Damen-Wäsche jeder Art, Tricotagen, Regenschirmen, Handschuhen,

Shlipse in jeder Art

vom einfachsten bis zum hochelegantesten Genre.

Oberhemden, Kragen, Manschetten

in tabellofem Sit und fauberfter Ansführung. Taschentücher, Kragen= u. Manschettenknöpse. Sämmtliche Waaren zeichnen fich durch gediegene Qualität aus.

Applicated Additional case - sentendent and a sentent filters

mit Ergänzung anderer Waaren.

(1692

Grosse Wollwebergasse

(3471



feit mehreren Jahren in ben befferen

ift das anerkannt befte und praftischite Aleidungsftud für Anaben im Alter von

Gr. Wollwebergaffe 5, Kinder-Confections-Bazar, Special-Geschäft erften Ranges.

Kaffee-Special-Geschäft

S. Tayler, Breitgaffe 4, empfiehlt feine vorzüglichen

risch gebrannten Kaffees per Zollpfund 50 % 60 % per Zollpfund 80 % 90 % per Zollpfund 1,00 % 1,20 % per Zollpfund 1,40 % 1,60 M 6is 2,40 M per Zollpfund

mit 3-jähriger schriftlicher Garantie. Silberne herrenuhren von M 10,- an "Damenuhren " "10,— "
Goldene Damenuhren " "17,— "
Breder . " "2,50 "

eparaturen werben forgfältigft u. äußerft billig unter Garantie andgeführt. jooser,

Uhrenhandlung Paffage.

gu ermäßigten Breifen.

Langgasse 35.



Soeben erichien im Ver-lage der "Danziger Neueste Nachrichten"

- 计专利专利专利专利专利专

Danziger Winter-Fahrplan 1898/99.

Preis 10 Pfennig.

Verlag der Danziger Neueste Nachrichten Danzig.

经经验的特殊

Enthält fämmtliche Gifen= bahnzüge von und nach Danzig, Fahrpläne der elektrischen Straßenbahnen und der Dampferlinien, Droschkentarif, Eisenbahns fahrpreise, Kalendarium 2c.

Preis 10 Pfennig.

Kleinstes Taschen-format, bequem im Porte-monnaie unterzubringen.



Cravatten Oberhemden Chemisettes Serviteurs Aragen Manschetten Taschentücher Portemonnaies Hosenträger Glacehandschuhe

empfiehlt u herabgesetzten Preisen

Gustav Lohrenz, Portechaifengaffe Dr. 8.



Bu der bevorftehenden Saifon empfehle ich das alleinige große

Billardlager

am Plate, von Drehbillards (Speifetatel und Billard), Tijchillards, Amerikaner, sowie alle Größen in französischen Billards nen u. umgearbeitet, zu billigen Preisen unter Garantie. (40896

Carl Volkmann, Scilige Geiftgaffe 104.

Feiner fräftiger Literflasche 1.00 M,

1 Literflasche 1.50 M.
1/2=Literflasche 0.90 M.

empfiehlt

Danzig und Jangfuhr. Bom 1. October wohn

Ohra Nr. 179 vis-à-vis dem Restaurant "Zur Ostbahn".



hocheleganter Hut, vorzügliche

Ausführung

á Mk. 4 u. 5,50.

Adolph Schott,

11 Langgasse 11.

Gardinen-Stangen, Gardinen-Rosetten, Gardinenhalter u. -Ketten,

Portièrenstangen à 3,50, abgepaßte Bortièren per Shawl von 1,75 M. an, wollene Portièrenstoffe, per Meter von 0,60 M. an, Möbelstoffe, Möbelcreps,

Möbelcattune, Gummidecken.

Reste und altere Muster von Gardinen und Portièrenstoffen bedeutend unter Preis.

F. Reutener, Bürsten=, Besen= und Pinsel = Jabrik, Langgasse 40, gegenüber dem Rathhause, Niederlage: Langebrücke Nr. 5, nahe dem grünen Thora-empsiehtt zum Quartalswechsel:



aller Art für den Haushalt: Haar-befen, Schrubber, Naftbbohner, Handseger, Möbelberten, Sticfel-

bürften zc.
Piassava- und Reisstrohwaaren, Fenster - Leder,
Fenster - Schwämme,
Wafd: und Bade - Schwämme, Deden- und Rleiberflopfer, Jufmatten von Cocoo- u. Rohr-

geflecht, Fufibürften, arquet=Bohnerbürsten Bohnerwachs, Stahlfpähne,

Feder - Abftänber, Schenertuch, Echte Universal-Putzpomade (Schumarte: Gin preugischerhelm) Amerikanische Teppich = Fegemaschinen. Neuer Fensterpuger

sum Reinigen hochgelegener und ichwer zugänglicher Fenfter. 0000000000000000000

Die nach meiner Methode angefertigten Hutmacher - Filsschuhe

für deren Haltbarkeit ich einstehe, empfehle zu auffallend billigen, jedoch streng sesten Preisen laut Preise Courant: Für Kinder: niedrig von 0,90 %, hoch von 1,00 % an. Für Kinder: niedrig von 0,90 M, hoch von 1,00 M an.

"Damen: "2,10 " "2,50 "

"Herren: "2,50 " "2,75 "

Damenstiefeletten von 3,50 M, Herrenstiefeletten von 4 M, Filzeinlegesohlen pro Paar 10 A, gewalkte

Unternähsohlen für Damen 60 A, für Herrenstiefeletten von Gant der G

Petersburger Gummischuhe in nur prima Qualität, empfiehlt zu billigsten Preisen

Deutschland, 82 Langgaffe 82.

(3473 



## Uhren!

Goldene Damenuhren . von 17,00 A Silberne Damenuhren von 10,00 " Silberne Herrenuhren von 10,00 " Wecker von 2,50 "

Reparaturen:
Gine uhr reinigen . . . 1,00 . ... Eine Uhrseder . . . . 1,00 "

Für jebe gekaufte ober reparirte Uhr leifte 4 Jahre Garantie. Sämmtliche Goldwaaren spottbillig

Maywald, Bezirtehebeamme. Oscar Nast, Uhrmacher, Goldschmiedegasse 25.

Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM:



ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
www.digital-center.pl
biuro@digital-center.pl
tel./fax (0-61) 665 82 72
tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.